**MITTLERER BAUMGARTEN, IN** MITTLEREM DRUCKE, **DARINN MORGEN-ABEND- MESS- UND VESPER- BEICHT-**UND...





Df 886



423737

Národní knihovna 1002286761



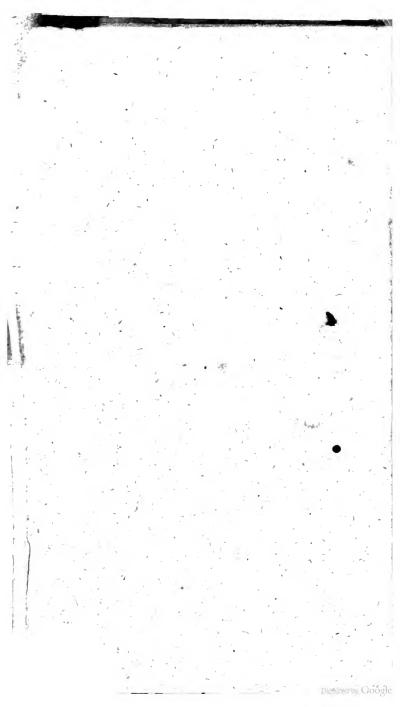

Mittlerer

## Baumgarten,

in mittlerem Drucke.

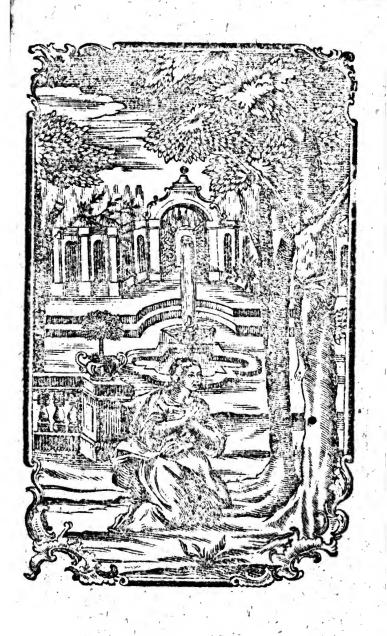

Mittlerer S

# Baumgarten,

in mittlerem Drucke,

barinn .

Morgen- Abend- Meß- und We-

fper= Beicht- und Kommunion>

oder

febr nugliches und Troffreiches

## Gebetbuch

für alle geist = und weltliche

wie-auch jum bochwürdigen Safra-

ment bes Altars, und ber heiligsten Drenfaltigfeit, ju Chriffo Jesu, und seinem bittern Leiben, ju ber Mutter Gotten und ben heiligen, und für bie armen Geelen bes Kegfeuers begriffen find

eine neuverbefferte Anflage.

Prag,

gedruckt und ju finden ben Frang Gergabet, neben ber eifernen Ebur im balb gotbenen Rab,



## Tafel der beweglichen Festen.

Darinn man von Ur. 1802 bis 1819. ses hen kann, wenn die Oftern fallen. Die Buchstaben, die in zwenter Zeile stehen, bedeuten die Sonntagsbuchstaben: Wo aber zwen bens sammen stehen, diese bedeuten ein Schaltjahr.

| Jahr  | Sonn. | Ufdermittw.  | Difern      | Pfingiten.  |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|
| 1802  | E     | 3. Mars.     |             | 6. B achm   |
| 1803. | 3     | 23. Dorning  |             | 29. May.    |
| 1804. |       | 15. Pornung  | 1. April.   | 20. Man.    |
| 1805. |       | 7. Dernung.  |             | 2. 23 achm. |
| 1806. |       | 19 Dornung.  | 6 April.    | 25 Man.     |
| 1827. | D     | 11 Hernung.  |             | 17. May.    |
| 1303. | E 3   | maiz.        | 17. April.  | 5. Bindm.   |
| 1809. |       | 13 Doraung.  |             | 21. Man. *  |
| 1310  | (5)   | 7 Marg.      | 2 :. April. | 10. Brachm: |
| 1811. | 8     | 27. Cornung. | i. Apr l.   | 2. Bruchm   |
| 1312  | 3 D   | 14. Pornung  | 29. Mari    | 17. Man.    |
| 1813. | . 6   | 3. Blatz.    | r Upril.    | 6 Brackm.   |
| 1314  | 25    | 23. Dernung  | 10. April:  | 29. May.    |
| 1815. | 21    | 8 Horning.   |             | 114. Man.   |
| 1816. | 7 3   | 28. Hornung: | 14. 2pril   | 2. Prachm.  |
| 1817. | · C   | 19. Pornung  | 6. Apid.    | 25. May.    |
| 1818. | D     | 4. Hornung.  | 22. Mari.   | 10. Man.    |
| 1819. | . (5  | 24. Dornaug. | II. Until.  | 30. May.    |

Till thinhaly

### Januarius, Janer bat 31 Tage,

- 1 2 tiques Jahr. Fulgentius Bifchof.
- 2-6 Abelardus Ubr, ju Rarmen.
- 3 c Berc la Jungf. in ber Che.
- 4 b. Angela v. Rulgenio Bittme Rlofterfrau.
- 5 e Berlach Golbat, Ginfibler, Buffer.
- 6 f Beil drey Bonigt.
- 7 g Gintletia taif Tochter, Rlofterfrau.
- 8 2 Laurentius Juft. Patron gu Benedig.
- 9 b Julius und Bafiliffa Jungf. in ber Che.
- 10 6 Ch.iftina Dienitmand Rlofterfrau.
- 11 b Theodorus Abt, mard ins Elend verjagt.
- 12 c Juetta Bittfrau Rlofferfrau gu hon.
- 13 f Gottfried Graf ju Roppenberg.
- 14 g Reft bee fuffen Ramen Jefu.
- 15 2 Johann Ralibita, verachter ber Welt.
- 16 b Bernardue, Meturfue, Mojutus, Otto, Mart.
- 17 c Antonius Abt, lebte 27 Jahr in ber Bufte.
- 18 b Prieta 1 5jahrige Jungfrau, gemartert.
- 19 c Marius und Martha Cheleute, Mart.
- 20 f Cebaftianus mit Pfeilen zerfchoffen,
- 21 g Ugnes i gjahrige Jungf. verbrannt.
- 22 A Bincenti, auf einem Roft gebraten,
- 23 b Bermahlung Maria mit Joseph.
- 24 c Johann Almosengeber Bifchof.
- 25 b Pauli Befehrung, henrifus Sufo.
- 26 c Politarpus Bifchof, lebendig verbrannt.
- 27 f Johannes Chrifostonius, Bifchof Rirchenlehrer.
- 28 g Rarolus Majnus, romifcher Raifer.
- 29 M M ergaritta, aus Ungarn Rlofterf.
- 20 b Martina Jungf. Abelgund Rlofferf.
- 31 c Petrus Rolastus, Ordensftifter.

Fe-

#### Februarius, Fornung bat 28 Tage.

- 1 b Ignatius Bifchof und Martyrer.
- 2 c Maria Lidemes.
- 3 f Blaffus, Bifchof und Mart.
- 4 g Undreas Rorfinus, Rarmeliter.
- 5 2 Agatha Jungf. Martyrinn.
- 6 b Dorotha Jungf. Martyrinn.
- 7 c Romualbus Ordensftifter.
- 8 b Emilienus Ratheberr ju Benedig.
- 9 e Apollonia Jungfrau und Mart.
- 10 f Bilbelmus, Bergog und Buffer.
- i g Eurofina Jungf. im Mannstlofter.
- 12 2 Theodora Raif. Befchugerinn ber Bulber.
- 13 b Jordanns General Predigerordens.
- 14 c Balerianus Bifchof und Martyrer.
- 15 b Fauftinus und Jovita, Bruder Mart.
- 16 e Juliana Jungf. und Martyrinn.
- 17 f Gilvius, Abt im Miederlande.
- 18 g Cimon, Blutefreund Chrifti.
- 19 21 Ronradus, Ginfiedler.
- 20 b Euchering Difchof, litte viele Berfolgungen.
- 21 c Pipius, Dersog in Brabant.
- 22 b Betri Stublfeuer.
- 23 e, Margaretha von Cottonia.
- 24 f Marbias Apoftel, mard enthauptet.
- 25 g Everfanne, Rarmeliterorbene Bruber.
- 26 2 Edigna, tonigt. Jungf. Ginfiedlerinn,
- 27 b Julianus in Podagra gemartert.
- 28 c Romanus Abt in Burgund.

#### Martius, Mars bat 31 Tage.

- 1 d Swibertus Bifchof und Abt in Friegland.
- 2 e Rarolus Bonus, Graf in Flandern Martyrer.
- 3 f Runegunda Jungfrau.
- 4 g Rajimirus tonigl. Cobn in Poblen.
- 5 2 Mynes, Roniginn in Bohmen, Rlefterfrau.
- 6 b Roleta von Gent, St. Rlara Ordens.
- 7 c Thomas von Mquin, Rirchenlehrer.
- 8 b Rofa von Biterbo, Rlofterfrau.
- 9 e Francista Rom. Wittmg, Rlofterfrau.
- 10 f Johann von Gott, Almofengeber.
- 11 g Ratharina von Bononia, Klofterfran.
- 12 M Georgius Dagnus, Pabft, Rircheniehter.
- 13 b Gufraffa, Raiferinn Rlofterfrau in Egypten.
- 14 c Mathildis, Roniginn Mutter ber Armen.
- 15 d Longinus, eroffnete die Scite Jefu Chrifti, Mart.
- 16 e Abraham, Eremit und M. feines Baas.
- 17 f Gererudie, Grafinn, Abtiginn gu Mivel.
- 18 g Eduardus, Ronig in England und Martyrer.
- 19 2 Joseph, Brautigam Maria.
- 20 b Jeachim, Bater ber Mutter Gottes.
- 21 c Benediftus Abt Ordeneftifter.
- 22 d'Ambrofine Senenfis, Predigerorbens.
- 23 e Ratharina Jungf. in ber Che, Brigit. Tochter.
- 24 f Feft Erjengel Gabriel.
- 25 9 Marik Verfündigung.
- 26 A Mujufta Jungf. von ihrem Bater gemartert.
- 27 b Rupertus, Bif bof ju Galgburg.
- 28 c Johann von Elcon, Jungf. in ber Che.
- 29 b Rubolphus, Blichof und Mart. ju Ragenburg.
- 30 e Amadeus, Bergog in Cavonen.
- 31 f Balbina Jangi. Gr. Quiriai Tochter.

Apri-

### Aprilis, April hat 30 Tage.

- 1 g hugo, Tifchof ju Granopel.
- 2 2 Francifei de Paula Orbeneftifter.
- 3 b Genovefa Pfaiggraffinn, Ginfieblerinn.
- 4 c Ifidorus Bifchof zu Sevila in Spanien.
- 5 D Bincentius Ferrerius Predigerordens.
- 6 e Juliana Urbeberinn bes Frouleichnamfeftes.
- 7 f hermanus Pramonftratenfer.
- 8 g Urfula von Parma Jungf.
- 9 M Maria Egyptia Bufferinn.
- 10 b Matarius Erzbischof zu Gent.
- 11 c Lea Pabft, Rimigius Einsiedel.
- 12 0 Gutthatus tonigl. Geblute Eremit.
- 13 c Juda von Loven Ciftercienferordens.
- 14 f Balerianus St. Cecilia Brautigam.
- 15 9 Petrus Gonfales, Beracht. der Belt.
- 16 2 Joachim bes Ordens ber Diener Mar.
- 17 b Rlara von Difa Predigerordens.
- 18 c Urfmarus Abt und Bifchof in Dieberland.
- 19 d Elfejus Erglischof Martyrer.
- 20 e Minos von Policiano Rlofterfrau.
- 21 f Unfelmus Bifchof, ju Ratenberg.
- 22 g Inodorus Mond urb Cinfiebler.
- 23 2 Abalberrus Ergbisch f und Martyrer.
- 24 6 Georgius Ritter und Mart.
- 25 c Martes Evangelift Bifchof und Mart.
- 26 8 Retue und Marcelinus Pabft Mart.
- 27 c Bitta Dienstmagt, Jungf.
- 28 f Lucius.
- 20 g. Pergus Manlanber Mart. Predigerorbens.
- 30 A Ratharing Senenfis Predigerorbens,

#### Majus, May bat 31 Tage.

- 1 b Philipus und Jatobus Apofteln.
- 2 c Arbanafius Bifcof ju Alexandia.
- 3 b Rreugerfindung. Alexander Dabft.
- 4 e Emilia Rlofterfrau Predigerordens.
- 5. f Jutta Wittfrau in Thuringen.
- 6 g Johannes Evangelift in Del gefotten.
- 7 21 Stanislaus Bifchof und Mart. ju Rrafau.
- 8 b Petrus Rarentafius Bifchof, Ciffercienferorb.
- 9 c Gregorius Bifchof ju Ragian Rirchenlehrer.
- 10 b Untonius Bifchof ju Flereng Predigerobens.
- 11 e Gangoly Mart. von feinem Weibe getobtet.
- 12 f Johanna Infantinn Ron. Rlofterfrau.
- 13 g Rittrubis aus Flantern, Bittm. Abtiginn.
- 14 M Egibtus Buffer Prebigerord.
- 15 b Dympna tonigl. Tochter vom Bater enthauptet.
- 16 c Johann von Mepomuck, ju Prag ertrunten.
- 17 b Pastalis Chaafhirt Predigerord.
- 18 c Felix Kapueinerordens Bruder.
- 19 f Coleftinus Pabft.
- 20 g Bernardinus Genen. Francifciord.
- 21 2 Rolumba Stofterfrau Predigerord.
- 22 6 Bumilitas Abeiginn gu Florenz.
- 23 c Ritta von Rafta Muguftinerordens.
- 24 b Roninus von ton. Geblut, Rarmelitererb.
- 25 e Maabalena von Paggie, Rarmeiterorb.
- 26 f Philipud Rerius Ordengftifter.
- 27 a Det onius von Senis, Rarthaufer.
- 28 2 Undreas Chor um Chrifti willen.
- 29 h Bona Jungfran, Auguftinerordens.
- 30 e Freinandus Konig von Spanien.
- 31 b Perronilla Jungf. Tochter des beil, Petri.

Ju-

#### Junius, Brachmonat bat 30 Tage.

- 1 e Cimon Monch, Pilger, Ginfiedler.
- 2 f Erasmus Bifchof, Mart. Rothhelfer.
- 3 g Rano, brenmal von Felfen geftargt.
- 4 2! Theobaldus ju Miba.
- 5 b Bonifacius, Ergbischof ju Manng, Mart.
- 6 c Rorbertus, Ordensftifter, Erzbifchof.
- 7 b Rlaubius, Bifchof zu Bifang.
- 8 e Medardue, gab alles ben Urmen.
- 9 f Maria von Esforab, abeliche Jungfrau.
- 10 g Margaritta Roniginn, Mutter ber Urmen,
- 11 A Barnabas Apoftel und Mart.
- 12 b Johann a Fafundo.
- 13 c Antonius von Padua, Ct. Franc. Orb.
- 14 b Basilius, Bischof Kirchenlehrer.
- 15 e Beit Mart. Modeftus, Crefcentia.
- 16 f Brano, Bifchof gu Deifen.
- 17 g Lubgardius Rlofterf. St. Bernarbi Drb.
- 18 M Dfanna Jungf. lebte in ihres Batere Saufe.
- 19 6 Midelina Bittfrau St. Franc. Orbens.
- so c Methubis, Patriarch in Ronftantinop.
- 21 b Achatis mit 1000 Goldaten Dart.
- 22 e Paulinus Bifchof, ju Rofa.
- 23 f Ebeltrabis tonigl, Jungfrau.
- 24 9 Johann ber Caufer.
- 25 A Rebronia Jungf. große Mart.
- 26 b Joanus, tonigl. Gobn, Ginficbl.
- 27 e Shriftina, bie munderbarlice.
- 28 b Bigilia. Alegibis Rlofterfrau.
- 29 e Derrus und Daulus.
- 30 f Marrialis, Junger Chrifti, Bifchof.

#### Julius, Beumonat bat 31 Tage.

- 1 g Simcon, Mond.
- 2 A Maria Beimsuchung.
- 3 b Deto, Bifchof in Samb. befehrte Pommerland.
- 4 c Profopius Abt, bobmifcher Patran.
- 5 b Gottlieb, Jungf. in der Che, Mart.
- 6 e Goar, Priefter, beherberger ber Fremben.
- 7 f Wilibaldus, tonigl. Cohn, Bilger und Bifchof.
- 8 g Elifabeth Roniginn in Portugall.
- 9 M Rilian, Bifthof gu Burgburg, mart erfchofen.
- 10 b Sidulphus, Bischof, hernach Einfiedler.
- 11 c Angela, fonigl. Lochter in Bohmen Rloflerf.
- 12 b Qualbertus Albt, vergiehe dem Morber.
- 13 e Margaretha, Jungf. und Mart.
- 14 f Bonaventura Rardinal, St. Franc. Ord.
- 15 g henrifa, ton. Jungfrau in ber Che.
- 16 2 Fauftinus Martnrer.
- 17 6 Alexius verließ feine Braut, mard Pilgram.
- 18 c Friederitus, Blicof ju Utrecht, mard erftochen.
- 19 & Arfenius Ginfiedler.
- 20 e Wilgefort ober Ct. Rammernig, Jungf. DR.
- 21 f Julia verfchmabte ben Brautigam, Mart.
- 22 g Maria Magdalena lebte 33 Jahr. in ber B.
- 23. A Apollinarius Mart, Liborius Bischof.
- 24 b Christina Jungf, und Mart.
- 25 e Jatobus Apoftel, mard enthauptet.
- 26 b Mana Mutter Marid.
- 27 e Panraleon, großer Bifchof und Rothhelfer,
- 28 f Samfen, Mond, und Einfiedler.
- 29 g Martha, Wirthin Chrifit, Riefterf.
- 30 2 Germanue, Bifchof gu Anton.
- 31 b Ignatius Lojela.

Au-

### Augustus, Qugustmonat hat 31 Tage.

- 1 c Petri Rettenfeper. Sophia mit ihrea 3 Locht.
- 2 b Porcinfula, polltommener Ablag.
- s . Grephani Erfindung.
- 4 f Dominitus Predigerordene Stifter.
- 5 g Diwaldus Konig in England, Mart.
- 6 M Mffea Bufferinn, ledendig verbrannt.
- z b Rajetanus Drbeneftifter.
- 8 e Cyriatus Mart vertteibt ben Teufel.
- o b Albertus Rarmeliter,
- 10 e Laurentius Levit Mart.
- 11 f Sujanna, tonigl. Jungf. und Mart.
- 12 g Rlara abeliche Jungf. Ordensftifterin:
- 13 M Radegundis R. Abtigin.
- 14 b Saftag. Marianus graufam gemartert.
- 15 c Maria Simmelfabrt.
- 16 b Rochus Graf, Pilgram Gefangener.
- 17 'e Rlara von Faltenberg Abtiginn.
- 18 f Belena bes beil, Rreuges Erfinderinn.
- 10 g Ludovitus fonigl. Gobn, Bifchof.
- 20 M Bernarbus Abt und Debeneftifter.
- 21 6 Johann von Jefu Maria Klarifin.
- 22 c Philibertus Abt Bunderwirfer.
- 23 b Ritolaus Rusta, murbe graufam gefeffelt.
- 24 c Bartholomaus Apoftel, wurde geschanden.
- 25 f Ludovitus Konig in Frankreich.
- 26 g Runegundis Jungf. in der Che.
- 27 21 Cefarius Bifchof gu Arlos, verfolget.
- 28 b Muguftinus Rirchenlehrer Ordensftifter.
- 29 e Johannis Enthauptung.
- 30 b Rofa Limana fehr heil. Jungf.
- 31 c Paulinus, Bijchof ju Erier, verfolget.

## September, Berbstmonat hat 30 Tage

- 1 f Egidius Ginfiedler und Abt in Franfreich.
- 2 9 Stephanus erfter Konig in Ungarn.
- 3 21 Rematlus Bifchof in Utrecht.
- 4 b Rofalia tonigl. Jungf. und Ginfiedlering
- 5 e Juo Wittfrau fpeifet die Armen:
- 6 b Magnus, St. Benedittorbeng.
- 7 e Stephanus Rarthaufer Bifchof.
- 8 f Maria Geburt.
- 9 g Mlanuf be Ruppe, Prediger bes Rofent
- 10 M Ritolaus von Tolentin, Anguftinerorden &
- 1 b Pulcheria tonigl. Jungf. in ber Che.
- 12 e Kardinue, Bifchof ju Frenfingen.
- 13 e Theobora Bufferinn;
- 14 8 Rreugeihöhung. Ratharina von Ben:
- 15 f Mauritius ju Aujon.
- 16 g Kornelius und Epprianus Mart.
- 17 2 Refttag ber Wundmaalen St. Francifei;
- 18 b Lambertus Bifchof ju Lock und Marte
- 19 c Silbegardie, Abriffinn bei Bringen;
- 20 b Euftachius Riegeheld, Mart.
- 21 e Batthaus Apoftel Epangelift.
- 22 f Emeramus Bifchof und Mart,
- 23 g Thetla Jungf. und Ergmart.
- 24 2 Gerartne Bijchof und Dart.
- 25 b Lioba Abtigin ju Affchofheim:
- 26 c Epprianus und Juftina Mart.
- 27 b Rosmas und Damianus Bruber Dart.
- 28 e Menecolaus Bergog in Bobmen Matt:
- 29 f Michael Erjengel.
- 30 g Dieronymus Rirchenlehrer,

#### October, Wintermonat hat 31 Tage.

- 1 21 Reminius Rirchenlebrer
- 2 b Leodetarius Bifchof, erblindet und enthauptet.
- 3 c. Gerarbus Abt gu Bronia.
- 4 b Franciefne Geraf. Orteneftifter.
- 5 e Palmatius, Burgermeifter D. ju Erier.
- 6 f Brune Gtifrer, ber Rarthaufere
- 7 g Dficha Jungf. in der Che, Martyrinn.
- 8 M Brigitta Wittfrau Orbensftifterin.
- 9 b Dionnfins Areopagita Bijchof und Mart.
- 10 c Francistus Borgias der Gefellichaft Jefu.
- 11 b Ludovitus Bertrandus, Predigererbens.
- 12 e Clengara Graffun, Jungfrau in der Che.
- 13 f Daniel mit 6 Bruber Ct. Frang. Ordene Mart.
- 14 g Ralirtus Pabft und Martyrer.
- 15 A Therefia Jungf. Erneuerinn ber Rarmeliter.
- 16 b Eduarda tonigl. Jungfrau in ber Che.
- 17 c Dedwigis Beigogin in Pohlen.
- 18 b Lutas ber Evangelift.
- 19 -e Petrus von Alfantara buffertiger Mann?
- 20 f Bendelinus tonigl. Cobn, Chanfhirt, Abt.
- 21 g Uefula mit 10,000 Jungfrauen gemartet.
- 22 A Severinus Bifchof.
- 23 b Johann Rapistranus St. Frang. Orbens.
- 24 c Arethas Burgermeifter Martyrer.
- 25 b Chryfantha und Daria Jungf. in ber Che.
- 26 e Elesban Ronig in Dobrenland.
- 27 f 3va Advotat ber Armen.
- 28 g Simon und Jubas Aroffel.
- 29 M Marcifus Bifchof ju Jerufalem, Eremit.
- 30 b Quirinus graufamlich gemartert.
- 31 ¢ Wolfgangus Bifchof ju Sedensburg.

## November, Witermonat bat 30 Tage.

- 1 d Allerheiligen
- 2 e Muerfecientage.
- 3 f Suberius Bijchof ju lid.
- 4 y Carelus Boromaus Carbinal.
- 5 4 Francista Bergoginn in Britanien.
- o b. Leonardus Ct. Benediftord. Ginfiedler?
- 7 c Bilibrodus Bifchof befehrte viele Beiden.
- 8 b Gottitted Bijchof, litte viele Berfolgungen:
- 9 c Ehroderus Goldat, mit Sacten gerriffen.
- 10 f Theofrita Jungf. und Ginfiedlerinn.
- 11 g Maritnas Bifchof gu Turin.
- 12 2 Martinus Pabft. Runibortus Bifchof.
- 13 b Dibatus St Franc. Orbens.
- 14 c Gerap on, an allen Gliebern gerriffen.
- 15 d Leopoidus Markgraf in Defterreich.
- 16 e Edmundus Siftof, ju Raltenberg.
- 17 f Calomea tonigl. Jungf. in ber Che.
- 18 g Maximinus Bifchof, ficbenmal vertrieben.
- 19 A Gifabeth Landgraffinn, in Thuringen.
- 20 b Relig Balvis, Ginfiedler, Ordensftifter.
- 21 c Marta Opferung.
- 22 b Meilia Jungf. und Mart. gu Rom.
- 23 e Memens ber 4te Pabft und Mart.
- 24 f Elifabetha von Reuthen, weltliche Jungf.
- 25 g Ratharina Jungf. und Mart. ju Alexandria.
- 26 2 Konradus Bifchof zu Renftang.
- 27 b Barlaam und Jofephat Ginfiedler.
- 28 c Jalobus von Marchia Francistaner.
- 29 b Stephanus ber Junger Mart.
- 30 c Unbreas Apostel.

### December, Christmonat hat zi Tage.

- 1 f Eligius, Goldschmit, Bischof.
- 2.9 Bibiana Jungf. und Mart.
- 3 2 Francistus Edo, indlanifcher Apoft.
- 4 b Barbara Jungf. Mart. Morbhelferinn,
- 5 c Sabbas Ginfiedlerinn und Abriffinn.
- 6 b Mifolau's Bifchof ju Rira.
- 7 e Umbrofine Bifchof und Rirdenlehrer.
- 8 f. Maria Empfagnig.
- 9 g Leobefaria Jungf. farb. in Gefangnit.
- 10 A Gulalia 15jabrige Jungf. gemartert.
- 11 b Daniel.
- 12 c Spirgon litte blel Berfolgung.
- 13 b Lucia Jungf. Mart. Jatobus tonigl. Cobn:
- 14 e Deilia Jungf. blind gebobren Abtiffinn.
- 15 f Christina Magdalena betehrte 3berin.
- 16 g Abelheit Raiferinn;
- 17 2 Lagarus von Chrifto erwecket.
- 18 b Grazianus, erfter Bifchof ju Muron;
- 19 c. Mbjutus Donch, Eremit, Abt.
- 20 b Chriftianus Bifchof zu Tolofia:
- 21 e Thomas Apostel.
  - 22 f Jatobus Munder, Bruder, veracht. bet Welt.
- 23 g Angela Grafinn, Abrifinn;
- 24 2 Adam und Eva. Jemina ton. Lochter Rlofterf:
- 25 b Geburt unfere Geren Jefu.
- 26 ¢ Grephanus Brzmartyrer.
- 27 b Johannes Evangelift.
- 28 e Uniculdiger Rindertag.
- 29, f Thomas, Bijchof zu Randelberg:
- 30 g David Konig.
- 31 A Silvefter Pabft;

More



## Morgengebeter.

us dem innersten Grunde meines reumuthigen Derzens seufze ich zu dir bier erwecke deine Sinne zu

Gottseufzend) o allerheiligste Drenfalztigkeit! und erhebe die ersten Gedanken des Tages zu dir in dem Himmel hindus. In tiefester Demuth und Erniedrigung falle ich vor deiner göttlichen Majestät nieder, und im Staube vor dir liegend bete ich deine unendliche göttliche Wesenheit an. Ich erkenne, daß du senest aller Mensschen Erschaffer, Erlöser und Seligmascher:

der; und bag alle Rreaturen höchstens verpflicht find, dich aus allen ihren Kraften anzubeten, zu loben, ehren, und bir zu Wenn vielleicht einige dief am heutigen Tage follten unterlaffen, fo munscheich dieß fur sie erstatten zu konnen, und dich heute und alle Standen in meinem und ihren Ramen anzubeten, zu loben, zu ehren, und zu lieben. D! daß ich dir nach meinem Wunsch genug danken, dich unaufhörlich loben, lieben, ehren und ans beten konnte. Ich begehre dir heute nach meinem Stande und Möglichkeit zu dies nen, und all mein Thun und Lassen, zu deiner gröffern Chre, und zu meiner Befeferung einzurichten. Deswegen in Bereinigung ber Liebe, mit welcher du unfern Herrn Jesum Christum der Welt geschen. tet hast: in Vereinigung der Liebe mit welcher dir alle Auserwählte ihre gute Werke geopfert haben, opfere ich diript, und begehre dir alle Stunden aufzuopfern alle meine Gedanken, Worter und Werte; alle Bewegungen meines Leibes, und Empfindung meines Herzens: alle meine Geschäfte, Sorgen und Arbeiten, alle meisne Wiederwärtigkeiten, Kreuz und Anlies gen : vornemlich aber alle Gebete Andache ten

ten und geistlichen Liebungen. Die kalles vereinige ich, mit den Werdieusten Jest Christi, und opfere es dir zur Erhastung deiner Hilfe und Gnade, und zur Erküssung der lieben Seelendes Fegseuers, sons derlich aber berjenigen für welche ich am meisten zu besten schwoig din. Ich bitte dich o mildester Jeug durch deine göttzliche Barmherzigkeit, laß dir dieses mein Frühopfer gefolen, und regiere mich durch deine kräftige Gnaden, damit alle meine heutigen Gedanken, Wörter und Werke deiner Ehre, meiner Seelen Heil, und zur Erlösung der lieben Seelen gereichen, Um.

Befehlung zu der heil. Drepfale

Merhöchster himmlischer Water! ich arme Sunderinn besehle mich hente und allezest in deinen göttlichen Schutz, und opfere mich mit Leib und Seele zu deiznem heiligen Dienste. Bewahre mich heute durch deine göttliche Kraft von als dem Uebelz und mache, daß ich in Tugenz den und gottseligen Wandel stäts und täglich zurehme.

D gebenedenter Sohn Gottes, Christe Jesu! ich arme Sunderinn befehle mich

#### Morgengebeter!

heutein die Rraft beines bittern Leidens bu wollest mich an Leib und Seele fegnen.

D gnadenreicher heiliger Geist! ich arsme Sünderinn übergebe mich heute vollzkommen in deine göttliche Gewalt, auf daß du allein mich leitest, führest und resgierest, nachdem er deinem göttlichen Willen am gefälligster ist. Vermehre heute in mir detne seltzmachende Gnas de, und führe mich durch deine göttliche Einsprechungen zu aller Gottseligkeit, Amen.

## Ju der Mutter Gottes.

Sebenedente Jungfrau Moria! sen mir zu dieser Morgenstunde freundlichst gegrüßet, und mit kindlicher Liebe gebeten, daß du mir von Gott die Gnade erbittest, die mich diesen Tag vor allem schädlichen Uebel, vorzüglich vor allem schweren Anfechtungen und bosen Begierlichkeiten bewahren mochte. Ich befehle auch deiner mochtigen Fürbitte alle meine liebliche und geistliche Freunde, sonderlich die lieben Seelen in Fegseuer. Ach bitte doch heute und zu allen Stunden für sie die unendliche Barmherzigkeit deines nes Sohnes, damit er fie feines Unschaus ens theilhaftig mache, Amen.

## Bu feinen beiligen Schutzengel.

Sch gruffe bich, o mein lieber heiliger Schupengel! und fage dir großen Dant, daß du diese Nacht ben mir gewas det, und an meiner ftatt Gott gelobet und geehret hast. Ich übertrage bir heute die ganze Sorge über mich, und bitte dich absonderlich mein Herz zu bewahren und zu regieren, damit ich beständig der Gegenwart des Allsehenben ingebent, in der Furcht Gottes wandeln, und diesen Tag ohne Gott zu beleidigen, beschliessen moge, Amen.

## Bu-feinen beiligen Patronen.

fuch zu euch, o ihr heil. Gottes! dich ich zu meinen Patron und Fürspres chern ben Gott gewählt habe, meine berge libste Patronen! erhebe ich mein Berg in der Frühe, und erneuere das Band Der Liebe und Treue mit euch : ftehet mir beng und lasset mich heute treulich eurer kräfe tigen Burbitte befohlen fenn, Amen. Zåg-

#### Tägliche Gebeter!

## Sägliche Gebeter

nach Belieben zu fprechen:

## Bu der heiligsten Dreyfaltigkeit.

allerheiligste Drenfaltigkeit! ich lobe und preise dich in Vereinigung des Lobes: mit welchenr dich alle Engel und Heiligen loben und preisen.

Dallerheiligste Drenfaltigkeit! ich eher bich in Vereinigung der Shre, mit welster dich die Menschheit Christi ehret und

von dir hinwieder geehret wird.

Dunergrundliche Barmherzigkeit! ich liebe dich in vereinigung der Liebe, mit welcher du dich selbst liebtest. Ach gieb mir deine Gnade, daß ich dich einst auch im Himmel loben, preisen, ehren lieben und anbeten niche, Amen.

## Bu dem gekreuzigten Jesu.

Ich mein liebster Jesu! voll des innigsten Dankes erinnere ich dich der unergrundlichen Marter, so du an dem heiligen Kreuze littest, und des schmählichen Todes, der du für mein und aller unser

Den

Google Google

Heil gestorben ist, gieb mir beine Gnastel durch deine heilige Verdienste bitte ich dich, das dein bitterer Tod mir zur Sestigkeit gereichen möge, Amen.

## Bu der Mutter Gottes.

Jus dem Innersten meines Herzens grüsseich dich, oMaria! und bitte dich, das du das Opfer meines dich liebenden und sich wegen deiner himmlischen Glückseligkeit mit dir freuenden Henzen nicht verschmähen mögest. Durch die Treue deines lieben Herzens bitte ich dich auch, du wollest dein Herz niemermehr von mir abwenden, sondern mir allezeit in meinem Leben und Sterben benstehen, Amen.

## Bu den heiligen Patronen.

Ich gruffe und ehre auch alle meine ausserwählte Patronen! und danke der heiligen Drenfaltigkeit für alle Gnade, so sie euch im Himmeln und auf Erden erzwiesen hat. Ich verspreche euch, daßich mich heute sowohl, als auch jederzeit bestreben will, euren Tugenden nachzuahsen, und die gebote Gottes so genau, wie

ihr sie auf der Erden erfüllet, stets zu befolgen. Ich bitte euch, ihr wollet mir die göttliche Gnade dazu erbitten, und allezeit meine treue Freunde und Fürbitster verbleiben, Amen.

## Sur deine leibliche und geistliche Freunde.

In Bereinigung der Treue, o Jesu mit welcher du deine liebe Mutter dem heil. Johanni anbesohlen hast, empsehle ich dir alle meine geist und leibliche Freunde und Gutthäter: und gleichwie du am lesten Abendmahle für deine Jünger deinen Bater gebeten hast, also bitte ich auch dich für meine Freunde, sprechend. Bewahre sie, o Jesu! vor allem Uebel, und stehe ihnen ben in ihren geist und leiblichen Nothen, auf daß sie in deiner Liebe und Gnade leben, und darinnen sters ben und selig werden, Amen.

## Sur die verstorbene Freunde.

D'sesu! der du meine liebe Freunde und Gutthäter und deinen bittern Tod von dem ewigen Tode erlöset hast, ich bitte dich, du wollest dich ihrer erbars men, und den unendlichen Werth deiner Verdienste deinem Vater zu ihrer Erlös sung aufopfern. Ich befehle sie deiner gottlichen Barmherzigkeit.

D Jeste durch dein Tod und Blut! Errete sie aus der heissen Glut.

## Tägliche Abendgebeter.

## Gebet.

Jater! mit dankbaren und demuthisgen Herzen erscheine ich wieder vor dir ben dem Schluß dieses Tages. Dansken möchte ich dir für alle Wohlthaten, welcher du mir erzeiget hast. Unter deisner Aussiche hab ich sicher, ruhig, vers gnügt gelebt, din von vielem Uebel bes wahrt geblieben, und habe Sesundheit und Leben unverletzt erhalten. Du hast mir Speis und Trank mit milder Hand dargereicht, und hast mich gesättiget und erquicket. Unter deinem Benstand hab ich meine Berufs = und Hausgeschäfte vers

richtet. Deinem Segen verdanke iche al-lein, wenn sie mir glücklich gerathen sind. Jeder gunftiger Zufall, der mir heute bes gegnet siede Gelegenheit, Gutes zu thun, Die sich mir darbot : jeder Antrieb zum Wohlthun, den ich in mir verspurte; bas Gute, das ich wirklich that, und das Bose, daß ich unterließ! den Sieg den ich über mich erhielt; das Gebet, das ich findlich froh verrichtete! den Trost, den ich gab oder empfing das Tugendbenspiel, daß mir in die Augen leuchtet, oder das ich leuchten ließ: der weiße Rath, den ich gab oder mir geben ließ; jeder Gedanke an deine Allgegenwart, Vater! jede Erin-nerung an deinen Sohn! meinen Herrn Jesum Christum; jede Regung des Glau-bens an seyn Wort, jeder stille Bluck auf senn Benspiel; jede Freudenthrane über seine Liebe; jeder Seufzer über fremdes Elend: aller Ruf zum Guten, und alles Gute, das ich gethan habe, ist deine Gabe. Aber ach! wie wenig ist das Gute, das ich gethan habe, wie viel das, so ich hatte thun konnen ? Ich! auch an diesem Tage habe ich lange nicht alles gethan, was ich hatte thun follen. Ich bin der träge Knecht, der den Willen seines Herrn weiß;

weiß, und ihn nicht thut, wenigst nicht ganz nicht vollkommen thut. Ich muß beschämt bitten: Herr! handle nicht mit mir nach meinen Gunden. Dou treuer, guter Bater beiner Rinder! ich bekenne mich auch an diefem Abend als einen Guns der vor dir! ich nehme zu deiner Gnade, die mir dein eingebohrner in deinem Nas men anbot, meine Buflucht; ich trofte mich im Glauben an beine theuere Werheiffung, daß du den Tod des Sünders nicht willst. Lehre miche immer beffer erkennen, worinn ich noch fehle. Ich möchte vor deinem heiligen Vateraug ganz rein und unbes fleckt sehn. Gieb mir immer mehr Weisheit und Rraft, daß ich im willigen Ges horsam gegen beine Gebote und im frohs lichen Vertrauen auf beine liebvolle Vers heissen, ftets hurtiger fortwandle. Ich weiß doch, daß er ber beste Dank ist, den ich für alle deine Wohlthaten bringen kann, wenn ich mit redlichem Ernft nach deinem Willen lebe. Und dies fen Dank wollte ich dir gern immer volls kommen bringen! wollte gern mit jedem Tage in beiner Erkenntniff und Liebe wach: fen. Unterstütte du mich mit dem frafstigen Beistand beiligen Beistes. Sen

Gen dann auch, Wafer! iht in der dunkeln Nacht, mein Vater, mein Schutz und inrein Erretter. Senke mir eine sanfte Ruhe zur Erquickung meines Leis bes, daß ich Morgen mit neuen Kräften zu deines Dienste aufwachen. Wend alle Sefahren ab, daß sich keine Plage zu meisner Outtennahe, und kein Schrecken meisne Anhe unterbreche. Du bist mein Vaster, ich will dein Kind senn! Mit diesen Sedanken schliesse ich meine Augen zu.

Bater aller Menschen! Hutter aller Menschen ! laß noch, eh' ich einschlafe, meis ne Früchte für alle Menschen zu dir kommen. Berherrliche dich durch deine Gus te an allen Sterblichen auf Erden. Ses gne freine Freunde und Wohlthater, wie meine Feunde und Werlaumder. Beschirs me ben Ort beffen Einwohnern ich bin. Wache über meine Hausgenoffen und alle meine Angehörigen. Erbarme dich als ler Seufzenden, Weinenben, die Diese Nacht ben Schlaf nicht finden konnte. Lag uns alle ruhig schlafen, und freudig erwachen. Und wenn ich dann meine Augen wieder öffne, so sens mein erstes Geschäft, dich Bater zu nennen, und deis ne Gute für die Erhörung meiner Bitte dankbar zu preisen. Pin

## Ein underes Gebet.

Dum Ende dieses Tages erhebe ich mein Gemuth zu die, o Gott! und sage dir herzlichen Dank für alle Gutthaten, so du mir heute aus Gnaden bewiesen: und wegen alles Uebels, dafür du mich våterslich bewahret hast. Unser Herr Jesus Christus, sammt seiner lieben Mutter und ulen Heiligen wollen dir für mich den würdigsten Dank sagen. In deinen göttslichen Schus, und in den Schus deines Sohnes befehle ich mich diese Nacht; bitstend daß du mich vor allem Uebel des Leibes und der Seele bewahrest, und jes den Zug meines Athems zu deinem uns aufhörlichen Lobe annehmest, Amen.

## Gewissenserforschung

Bor dem Schlafengehen.

## babe ich nichts bofes gethan.

2. Dab ich in Diesem Tage niemand betrübt?

Die Spott, harren Reben, jornigen Blucken.

2. Sab ich diesen Tag niemand mishandelt?
hintergegangen? unterbruck? übervore

theilet?

(Im

\*) Im Sandel und Wandel, Rauf, Berfauf, Spiel in Gerichtsfachen, in Roffe und Lohngeben im Ausleihen, Borgen und Schuldenbezahlen.

3) Sab ich diefen Zag niemand verlaumbet?

\*) Im Umgang im Gesellschaft, mundlich schriftlich, durch Anktagen, mit Achselzücken, Schweigen, Hohnlächeln.

4) Sab ich in diesen Zag niemand gur Sunde verleitet oder darinn bestärket?

\*) Durch argerliche Gespreche falsche Vorstellung gen von den Sußigkeiten des Lafters, verführerische Geberden, Gestänge, Bucher, Gemalde, Benspiele, Mitfundigen, Dilfleiffungen.

5) Sab ich diesen Sag niemanden im Guten

6) Hab ich mich biefen Sag burch keine funds hafte Begierden, Gedanken, Thaten beflect?

\*) Sab ich mich von meiner Lieblings ober Ge-

7) Hab ich diesen Tag meines Umts. Stands-Hauspflichten nicht nachläßig verrichtet ! nicht z. B. durch Mißiggang, Nachläßigkeitze. mir, den Meinigen meiner Herrschaft, dem Fürsten zc. Schaden Jugefügt? Sab ich gutes gethan.

1) Sab ich in Diesen Lage allen ein gutes Benspiel gegeben ?

'\*) Ein Benfpiel drifflicher Liebe und Freudigkeit an allem Guten

2) Sab ich mir diesen Zag, durch das Gebet, Muth, Lust und Kraft zum Wohlthun verschaffet?

3) Dabich mir Die Allgegenwart Gottes oft und lebhaft vorgestellt?

1) Ule wenn mich mein Schöpfer, mein Erlofen, mein Richter fabe.

4) Sabich so gedacht, wie ein Jun- Gott, geredet, ger Jesu Christus, gehandelt, Christi, der Aufersteh... gewünscht, glaubt an Seligkeit?

\*) d. b. hab ich alles im Namen Jesu gethan ?

5) Sab ich in wiedrigen Zufallen christliche Gebuld Sanftmuth, Demuth bezeiget?

6) Dur ich meine beleidiger aufrichtig? Dab ich für sie gebetet?

7) War alle meine Arbeit ein reiner Gottes.

") Durch Silfe einer guten, driftlicher Abficht?

2) Um wie viel bin ich heute besser heiliger geworden, als ich gestern war? To Man of the same of

Alsdann sprich:

In Vereinigung desjenigen Schmerzen, ben dir o Jesu! mein und aller Menschen Sunden, als du auf dieser Erden wandeltest, verursachet, und jener Bereitwilligkeit, mit welcher du die Genuge thuung meiner Schulden auf dich genoms men haft, bekenne ich dir o Jesu: alle meis ne begangene Cunden und Nachläßigkeiten, mit welcher ich beine Gebote übers tretten, bein Lob verlaffen, und meinen Nächsten geärgert habe. D Herr Jest Christe! der du uns von Gott worden bist die Heiligung und Gerechtfertigung, verbeffere meine heut vollgebrachte Werke: erstatte meine Nachläßigkeit durch deine hochste Wollkommenheit, und vergib mir alle meine begangene Miffethaten. In Bereinigung aller beiner schmerzlichen Seufzern, opfere ich dir diefen reumuthis gen Seufzer, (hier feufze zu Gott) und Die Reue meines zerknirschten Bergens. Wollte Gott!ich könnte alle Gunden meis nes übeln Lebens schmerzlich beweinen. Durch den fraftigen Ginfluß des heiligen Geiftes verleihe mir mahre Gnade, Befferung und ernstlichen Gifer zu beinem Dienste, Amen. Drep

# Drey Agnus Dei fur seine Sunden.

Du Lamm Gottes! das du hinnimmst die Sünden der Welt, sen mir arz men Sünder gnädig (hier schlage auf deine Brust, und darnach sprich) und durch alle heilige Gedanken, so du von Ewigkeit gehabt hast, insonderheit, als du Mensch zu werden gedacht: verzeiste mir alle sündige Gedanken, so ich heute gedacht habe, Amen.

#### D bu Lamm Gottes! wie oben.

Und durch alle heilige Worter, so du auf Erden geredet hast, insonderheit, als du die sieben Wörter am heiligen Kreuze sprachest: verzeihe mir alle sündige Wörzter, so ich heute geredet habe, Amen.

#### D du Lamm Gottes! wie oben.

Und durch alle heilige Werke, so du auf Erden vollbracht hast, insonderheit, als du das heilige Sakrament des Altars hast eingesetzt: verzeihe, mir alle sündige Werke, so ich heute begangen habe, Amen.

## Bu der Mutter Gottes.

Gebenedente Jungfrau Maria! meine herzliebste Mutter und getrene Fürssprecherinn, sen mir zu Ende dieses Tasges freundlich gegrüsset, und mit kindlicher Liebe gebeten, daß du mir die Verzeihung aller meiner heutigen Sünden beswirken, und mich mit meinem Gott vollkommentlich versöhnen helsen mögest. Beswahre mich diese Nacht mit mütterlicher Gorgfaltigkeit, und verschasse daß meine Nuhe zur größeren Ehre Gottes gereiche. Ich empschle dir alle meine leibliche und geistliche Freunde, sonderlich aber die liesben Seelen des Fegseuers. Bitte und erzwerbe ihnen von deinem Sohne Linderung ihrer Schmerzen, und die ewige Ruhe Almen.

# Bu seinen heiligen Patronen.

Seilige Patronen! ehe ich mein Hauvt zur Ruhe niederlege, erhebe ich mein Herz zu euch, bittend, ihr wollet dem lies ben Gott für alle mir erwiesene Gutthasten danken, und mir Verzeihung aller bes gangangenen Sünden erbitten. Eraget diese Nacht Sorg: für mich, und unter dessen da ich schlase, preiset an meiner statt den Allmächtigen mit dem himmlischen Lobges sange. Lasset euch auch die armen notheleidenden Seelen treulich empfohlen senn, und unterlasset nicht eifrig für ihre Erlössung zu bitten, Amen.

# Su feinem beiligen Schutzengel.

Ich danke dir o heiliger Schutzgeist für alle Liebe und Treue, so du mir heute erwiesen hast, und bitte dich, auch diese Nacht über mich zu wachen, und mich vor allem Uebel, besonders vor aller Sünde zu bewahren.

#### Wenn du dich niederlegest, so sprich s

Liebstet Jesu! in Vereinigung der Meinung, mit welcher du geschlafen hast, will ich mich it niederlegen, und zu meiner Erquickung und deiner Shre einschlafen. Lasse mich durch diesen Schlaf zu allem Guten munterer und eifriger werden.
Ich mache diesen festen Bund mit dir,
daß alle meine Puls- und Herzensschläge
dein immerwährendes Lob senn sollen zich

hitte dich auch, daß du allen Seelen im Fegfeuer eine baldige Erlösung verleihen wollest, Amen.

Sier mache das Breug fprechend:

Es segne mich Gott der Natter, es sez gne mich Gott der Sothn, es segne mich Gott der heilige Getist, Amen.

# KRYKRYKRYKRYKRY

# Kirchen und Meßgebeter.

### Bur Weihwasser.

Durch die Besprengung deines kost, baren Blutes reinige mich, o Jesu! von allen meinen Mackeln. Im Namen Gott des Vaters, 2c.

Wer nicht täglich eine heilige Messe boret, da er kann, der weiß in Wahrheit nicht, oder ich äg nicht die Würdigkeit und Muz-barkeit dieses so großen Opsers. Denn in der hoil Messe wird der ganze Werth, unters Zeils, und der ganze Schan der Verdienste Christi einem seden vorgesteller, und werden-allda die vornemsten Beschang erneuert.

#### Bebet.

Derr Jesu Christe! ein reiches Licht der Herzen, und ewige Wahrheit: ich bitte dich, du wollest mein zerstreutes und kaltes Herz zu göttlichen Dingen versammeln, damit ich vor deinem göttlichen Angesichte bei diesem Ante der veischen Angesichte bei diesem Ante der veischen Angesichte bei diesem Ante der veischen Messe mit aller Andacht und Sieserbietung erscheinen, und die wahre Frücht daraus schöpfen möge, nemlich deine unsermäßliche Liebe, aus welcher du dich ganz für unsere Erlösung in den Tod gegesben hast, mit dankbarem Herzen zu des trachten.

Dir sen Lob und Dank, du Priester, Opfer, und auch unser Wischof, nach der Ordnung Melchisedech, der du das heisige Abendmal zu deinem Andenken zu erneuern vefohlen, und dich selbst uns zur Speise und dem himmlischen Vater zum Opfer für unsere Sünden hingegeben

hast.

Mach diesem bezeichne dich mit dem Teischen des heiligen Kreuzes und sange mit dem Priester also an:

Im Namen Gott des Nafters und des Sohfnes, und des heil. Geiffies. Amen.

Ich will eingehen zum Altar Gottes, au Gott: ber meine Jugend erfreuet.

Sprich darnach den zwey und zwansigften Dfalm.

Pichte mich o Gott! und scheide meine Sachen ab von unschuldigen Bolke: errette mich von dem ungerechten und bes trüglichen Menschen.

Denn du Gott bift meine Starke, was rum verwirfst du mich dann, und warum' gehe ich so traurig, wenn mich meine Fein-

De plagen.

Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß fie mich leiten, und bringen zu beinem beiligen Berge, und beiner Wohnung:

Auf daß ich eingehe zum Altare Gottes,

zu Gott! der meine Jugend erfreuet. Ich will dich auf der Harpfen Joben, o Gott! warum bift du meine Seele fo traurig, und was betrübest du mich.

Hoffe in Gott, denn ich werde ihm noch danken : der meines Angesichts Beil und

mein Gott ift.

Ich will eingehen zum Altare Gottes,

zu Gott der meine Jugend erfreurt.

Unsere Hilfe stehet im Namen des herrn Der himmel und Erde erschaffen bat.

Chre

Chre sen dem Nater, und dem Sohne, und dem heiligen Geist. Als er war im Anfang, ist und allezeit, und zu ewigen Zeiten, Amen.

Wenn der Priester wieder sum Altare hinauf gehet, so sprich:

Dunbegreislicher Gott der du das Ifraelitische Volk von der ägyptischen Dienstbarkeit erlöset hast: Erledige mich arme Sünderinn von allen Anfechtungen, und erleuchte mich mit deiner heilfamen Gnade, daß ich fröhlich und ohne Mackel möge kommen zu dem strengen Richterstuhle, durch Jesum Christum unsern Herrn, Amen.

Wenn der Priester aus dem Mesbuche

#### Bebet.

Derr Jesu Christe! du bist das höchs
ste und beste Gut, verleihe uns beis
nen Gläubigen, daß wir mögen eingehen
in das Haus deines Waters, und dir das
selbst in Ewigkeit anhangen, daß wir dir
auch nachfolgen bis in den Tod, und mit
dir gehen zum ewigen Leben, Umen.

Zunt

#### Jum Kyrye eleyfon sprich :

Serr erbarnte dich unser, Herr erbarme dich unser, Herr erbarme dich unser, Christe erbarme dich unser, Christe erbarme dich unser, Christe erbarme dich unser, Herr erbarme dich unser, Herr erbarme dich unser, Herr erbarme dich unser.

Sier bete mit dem Priester das Gloria in Ercelsis.

Shre sen Gott in der Höhe, und auf Erden Friede ben Menschen, die da find eines auten Willens. Wir loben dich wir benedenen dich und beten dich an, wir preisen dich, wir sagen dir Dank von wes geu deiner großen Glori, Derr Gott himlischer König, Gott Vater, allmächtiger Herr eingebohrner Sohn, Jesu Christe, Herr, Gott du Lamin Gottes, & Sohn des Baters, der du hinwegnimmst die Sunde der 2Belt, nimm auf unfere Abbit. te, der du sitzest zu der Rechten des Was ters, erbarme dich unser: denn du bist als lein heilig, du allein bift der Herr. Du allein bist der allerhochste, Jesu Christe, mit Dem heiligen Geifte in der Glori Des Baters, Amen.

Wenn

Wenn der Priester die erste Kollekt odet das erste Gebet betet, so bete du dief.

unsterblicher Gott! unser Mittler und Beiland, verleihe gnabiglich, baß Diefer gegenwärtige Priefter, sammt bem Volke das dir unterworfen ist, nicht als lein mit lauter Stimme, sondern auch mit Zähren und Reinigkeit des Herzens, dies ses Gebet zu dir aufopfere, damit wir das durch erlangen der Seele und des Leibes, Heil und Wohlfahrt, und das vor dem Angesicht-deiner gottlichen Majestat unfre Stimme gleichformig fen, daß auch ber Priester unser aller Gebet und Anrufung in fein Gebet einschluffe, und es zu dir, Gott dem allmächtigen Bater sende. Welches du aufs allergnadigste erhören wollest, durch Jesum Chriftum Deinen Sohn Mern Herrn, Amen.

# Gebet zum Gradual.

D du ewige Weisheit Gottes! wir bite ten dich, du wollest in uns schaffen. daß wir durch die Demuth aufsteigen und fortschreiten von einer Tugend zu der andern, verleihe auch uns armen Sundern, die wir noch hier auf Erden wandeln. daß wir von der Trübsal kommen zu den Freuden, damit wir Christo unsern Herrn nicht allein mit Worten, sondern auch mit Tugend und rechtschaffenem Leben nache folgen, und der ewigen Glückseligkeit theilhaftig werden, Amen:

### Ju dem Alleluja.

Sott! der du die Traurigkeit der Menschen mit Freuden vermischest, verleihe uns, daß wir das Alleluja ben dir
inder ewigen Seligkeit mögen fröhlich singen, und zu der fröhlichen Wohnung der
ewigen Seligkeit, unser Gemuth erheben
und aufmuntern, auch dahin gezogen werden, wo ein Leben ohne Tod, und ein immerwährender Tag ohne Nacht ist, Amen.

Ju merken, daß man von Sonntage Septuagesima genannt bis Green kein Alleluja sondern den Trakt singet. Alledann bete dieß.

#### Bebet.

Sott! durch dessen Kraft das isvaelitische Volk aus der Gefängniß und Dienstbarkeit des Pharonis in Aegypten erlediget, und durch die Wüsten in das gelobte Land geführt worden ist: erlose uns arme Sünder von der Sklaveren der Sünde, und den unseligen Folgen
derselben. Zeige uns dein Reich der Himmeln, daß du allen aufthust, und niemand
zuschliessest. Werleihe uns auch ein reines und demüthiges Herz, also, daß wir
unsere Sünden und Missethaten durch
schmerzliche Reue und Leid, demüthige
Weicht und heilsame Werke der Zusse mogen auslöschen, und vollkommentlich zu
der freudenreichen Urstäd deines Sohnes,
unsers Herrn Jesu Christi, in Freude der
wahren Liebe kommen, durch denselben
unsern Herrn Jesum Christum, Amen.

# Bebet zu dem heiligen Evangelio.

AckBott! du wunderbarlicher Wirker, verleihe mir ein weiches Herz, welches da leichtlich begreife die göttlichen Einsprechungen und Eingebungen des heiligen Geistes, so daßes sich willig unsterwerfe dem sussen Joche Jesu Christi, und gern auf sich nehme die leichte Burde se seiner himmlischen Gebote, Amen.

Bebet nach dem beil. Boangelio.

Durch die Kraft und Macht dieser ges
sprochene Worte des heil. Evangelii, vergebe uns unser Herr Jesus
Christus alle unsere Sunden und Misses
thaten, Amen.

#### Darauf sprich noch also:

ott der Herr bleibe in mir, und belohne mich mit dem Lohne des ewigen Lebens, also, daß ich nach Ausschliessung der sieben Haupsünden, empfahe die siebenfache Gnade des heiligen Geistes, A.

Wenn der Priester den Glauben spricht, so bete ihn auch, spricht er ihn aber nicht, so lasse ihn anch aus.

Ich glaube an einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und in einen Herrn Jesum Christum, den eingebohrnen Sohn Gottes, gebohren aus dem Vater von Ewigteit, der Gott ist von Gott, das Licht, vom Licht, wahrer Gott von wahren Gott, gebohren und nicht erschaffen, mit dem Va, ter einerley Substanz und Wesens, durch

den alle Dienge gemacht worden. Der um uns Menschen, und um unsers Heil wils len herabgestiegen ist von dem Himmel. Und ift Fleisch worden von dem heiligen Geiste. Und von Maria der Jungfrau ist Mensch worden: der auch gekreuziget ist für uns, und unter Pontio Pilato gelitten und begraben worden ist. Und ift am dritten Tage wieder auferstanden, nach Sage der Schrift. Und aufgestiegen ist in ben Himmel, fitzet zu der Rech-ten des Baters. Und wird wieder kommen mit großer Glori, zu richten Die Lebendigen und die Todten, deffen Reich kein Ende haben wird. Und in bem beiligen Geiff ben Herrn, ber da lebendig machet, der von dem Bater und Sohne ausgehet, ber mit dem Nater und Gohs ne zugleich angebetet und geehret wird, der durch die Propheten geredet hat. Und eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne eine Taufe, zur Vergebung der Sunden, und erwarte die Auferstehung ber Tobten, und bas Leben ber zukunftigen Welt, Umen.

Jum Offertorio, oder Opfer bete:

Dhimmlischer Water! ich opfere dir ansitzt mit demuthigen Herzen mein Leib und Seele, alles was ich bin und hab, mit allen Werdiensten deines Sohnes, und bitzte dich, gleichwie dieses Vrod und Wein in das wahre Fleisch und Blut deines geliebtesten Sohnes verwandelt wird, daß auch ich gänzlich in ihm möge verwandelt werden, auf daß nicht ich, sondern er in mir lebe, in allen meinen Gedanken, Worten und Werken.

So der Priester Wein und Wasser in den Belch giesset.

Ich Gott! du milder Ausspender aller heiligen Tugenden, gieb uns deinen Gläubigen gute Begierden, damit wir mit Christo würdiglich vereiniget werden, und durch sein heil. Blut erlangen und überkommen Ablaß und Verzeihung aller unserer Sünden, und durch das Wasser so aus seiner heiligen Seite gestossen ist, abgewaschen werden unsere Sünden und Missethaten, und gleicher Weise gleiche wie der Wein mit Wasser vermischt, nicht wieder von einander geschieden werden, also laß uns auch von dir nimmer geschies den

Marine by Goo

den werden, sondern beschirme uns nach beiner Varmherzigkeit vor aller Bestes dung der Seele und Leibes, daß wir von allem Unstate der Sünden gereiniget, zu dir in dein Reich mögen gebracht wersten, durch unsern Jerrn Jesum Christum, Amen.

#### Darnach sprich also:

Derz mit dem heiligen Geiste, daß das Opfer, welches hier und in der ganzen Welt zur Gedächtniß deines bittern Leidens geschieht, mir und allen Sündern ein Heil sen, Leben und Beschirmung wisder alle widerwärtige Dinge, also, daß wir nach diesem Leben zu dir aufgenommen werden in die ewige Wohnung.

Wenn der Priester sich umtehret und spricht: Orate Fratres.

Der Herr nehme an das Opfer von deis nen Handen, zum Lob und zur Shre seines Namens und zu unserm Nutzen, und seiner ganzen heiligen Kirche.

So der Priester nach diesem die stillen Gebeter betet, so sprich:

Munderbarer und ftarker Gott! Der du in deinem himmlischen Rathe deinen eingebohrnen Gohn, unfern herrn Jefum Christum uns zur Erlösung zu geben bes schlossen hat, daß er uns das Verlorne wiederbrachte, der auch wirklich für uns an dem Kreuze gehangen ist; verleihe uns deinen Deinern, baß wir die große Gnas de erkennen dankbar schätzen, und derfels ben gemäß leben, du wollest auch von uns abwenden die Last und bose Anfechtungen bes Teufels und ber Welt, und in uns bestätigen das Bertrauen an bich zu glaus ben, und in dir stats zu bleiben, dich zu lieben, alle dir wohlgefällige Dinge volls Bubringen, und beine vaterliche Gebote mit kindlichem Gehorsame zu-erfüllen. Wir bitten dich auch, gieb uns zu vermeiben alles, was bir an uns mißfallt, for daß wir die Ehre und Kraft der Of. fenbarung und Beschauung dem himmlis ichen Sakramente verstehen mogen, burch denselben unsern Herrn Jesum Chriftum, Amen.

# Gebet zu der Prafation zum

Ach lobe, bete dich an, preise und bene dene dich, Gott! durch deinen liebe reichen Sohn Jesum Christum! wegen als Ier Wohlthaten, so durch beine väterliche Gute, und die Werdienste beines Sohnes uns Menschen zum Theil werden, ich opf re dir alle Danksagungen, welche dir von allen Choren der Engeln ohne Unterlaß aufgeopfert werden, mit welchen ich auch meine Stimme erhebe, und von Derzeit spreche: Heilig, Heilig, Heilig, ift der Gott Sabaoth, voll sind Himme Lund Er-De der Majestat beiner Glori: Do sanna in Der Sobe : Gebenedenet fen, der backomme im Namen des Herrn: Hosanna in der Döhe.

Ich sind beine Erfindungen, und wie großt ist deine Liebe gegen uns unwürdige Gunz der? Ist es denn nicht genug, daß du am heiligen Breuze mit Blut ganz überromenen, für unsere Gunden dich hast aufgesopfert und für uns, wie ein unschaldiges Lamm bist geschlachtet worden? Willstedu aufs neue wiederum in die Welt some

men,

en bein heiliges Opfer zu unserm Beken erneuern? Ach so komm dann, o sussessen mit deiner Liebe, bereichere unsere ars
men bedürftigen Seelen mit deiner Frenzeitigkeit! komme mit deiner ewigen Klars
heit und erleuchte unsere finstere Herzent
iomme mit deiner heiligen Gnade, und ers
nuntere unsere trägen Gemüther: koms
ne nit deiner großen Barmherzigkeit, und
verzeiste uns alle unsere Sünden, Amen.

Ged achtniß fur die Lebendigen.

Mott! ich bitte dich für alle gläubis ge. Menschen, für meine Eltern, reundel und Wohlthäter, wie auch für ic N.M. und N. N. ingleichen für alle, selche ich auf allerlen Weis verbunden, nd ür sie zu beten schuldig bin, für alse, welche sich in mein Gebet befohlen has en, für alle, welche du. omein Gott! Iber willst, daß ich beten soll.

Bur Aufhebung der heiligen Softie

Sen gegrüßt du wahrer Fronleichnam meines Herrn Jesu Christi, von Mas ia der Jungfrau geboren, und für mich

ans

am Stamme des Kreuzes geopfert, dessen Seitenwasser mit Blut vergossen, gieb dich mix zur Speiß im Tode, o gutigsster, o sussessen Jesu, o Jesu, du Sohn Maria! sen mir gnadig.

Bur Aufbebung bes beiligen Belchel

Sen gegrüßt! o du kostbares Blut Jesu Christi! ich bete dich an, o Jesu! was sche mich mit deinem Blute von meinen Sünden. Lösche aus alle wohlverdiente Strafen und laß uns der Verdienste: die du uns mit deinem Blute erworben hast, theilhaftig werden, Amen.

### Seufzer nach der Wandlung.

mein gekreuzigter Heiland JesuChriste! In dich glaube ich, auf dich hofste ich, dich liebe ich aus ganzem meinen Herzen, und bitte dich, du wollest mir, und allen Menschen auf Erden, insondersheit meinen lieben Eltern zo. in dem Todsbette, wenn wir den letzen Athmen ziehen, wenn wir vor dem strengen Richterstuhle erscheinen, und im Falle wir im Fegfeuer leiden müßten, dein Leben und Sterben zu statten kommen lassen, Amen,

D2 6

Bedachtniff für die verstorbenen gläubigen Seelen.

boten hast, Vater! der du uns gesehren, ich bitte dich demuthiglich für die Seelen meines lieben Vaters, meiner lieben Wutter, auch aller meiner lieben Vorseltern, Geschwister, Freunde und Wohlschafter 2c. vergieb ihnen gnädiglich alle ihere Sünden: verleihe mit auch, sie zu seshen in den Freuden der ewiger Klarheit, Amen.

Wenn der Priester auf die Brust schlägt

Sütigster Herr und Bater! reiche dies sem deinen Diener, der allhier vor dem Altare stehet, und allen Priestern, so heute in der ganzen Christenheit dein Dienst des Altars abwarten, und deinen wahren Leib und Blut wandeln, die Hilfe deiner güttigsten Hand: so daß sie dich mit ganzem Herzen suchen, und das, so sie von dir bitten und begehren, erlangen mogen, Amen. SoderPriester drey Breuze machet, sprich: D'sesu! gesegne und benedene alle meis ne Glieder. Durch das Zeichen des heil. Kreuzes sliehe von mir alles, was schädlich ist. Der himmlische Vater ses gne uns mit seinem gutigsten Sohne, und dem heiligen Geiste, Amen.

Wenn der Priester mit der heil Hostle Areuz über den Belch machet, so sprich des heil. Thoma von Aquin nachfolgendes.

#### Bebet.

Sesegne mich die göttliche Majestät, bes
schütze mich die göttliche Natur, bes
butte mich die ewige Gottheit, erhalte mich
die ehrwürdige Einigkeit, entschuldige mich
die unbegreisliche Drenfaltigkeit, begleite
mich die unaussprechliche Güttigkeit, res
giere mich die Gewalt des Vaters, es mas
che mich lebendig die Weisheit des Sohe
nes, erleuchte mich die Kraft des heiligen
Geistes. Die Anrussung sen mir ein Deil
und Beschirmung wieder alle heimliche Arglist und Betrug meiner sichtbaren und
unsichtbaren Feinden des Leibes und der
Seele meines Guts und meiner Ehre in
dem Namen Gott des Vaters, und des
Sohnes, und des heil. Geistes, Amen. Christus überwinde, Christus regiere, Christus gebiete, Christus behüte uns vor allem Uebel, und führe uns ins ewis ge Leben, Amen.

Jum Pater noster, oder Vater unser, bete es auch, nach diesem sprich:

Serr! wir bitten dich erledige uns von allen vergangenen, gegenwärtigen und zukunftigen Uebeln. Durch die Fürzbitte der heiligen Jungfrau Maria, der heiligen Aposteln Petri und Pauli und aller Heiligen! gieb uns gnädig den Frieden in unsern Tagen, auf das wir durch deine Hilfe von allen Sünden frey, und vor allen Uebeln sicher sen mögen, Amen.

So der Priester die heilige fostie bricht.

Bebet des heil. Ignatii Lojola.

Die Seele Christi heilige mich, der Leib Christi heilige mich, das Blut Christi tränke mich, das Wasser der Seite Christi wasche mich: Die Marter Christistärke mich: o gütigster Jesu lerhöre mich, und laß mich nicht von dir geschieden wers den. Von dem bosen Feinde beschirme mich, in der Stunde meines Todes beruste mich, und schaffe, daß ich komme zu dir dir, auf das ich dich mit deinen Beiligen lobe und preise in Ewigkeit, Amen.

Wenn der Priester drey Breuze mit dem Stückel der zerbrochenen beiligen Sostia über den Belch machet, sprich:

Sesegne mich Gott der Bater, der mich erschaffen hat, behüte mich der Sohn Sottes, der für mich am Kreuze gelite ten hat, erleuchte mich der heilige Geist, der mir in der heiligen Taufe eingegossen ist, Amen.

#### Jum Agnus Dei, fprich :

D du Lamm Gottes! welches du hins nimmst die Sünden der Welt, erbars me dich meiner, und opfere dich selbst Gott dem Nater, mit aller deiner Demuth und Geduld zur Verzeihung meiner Sünden. O du Lamm Gottes! welches du hins

D du Lamm Gottes! welches du hins nimmst die Sünden der Welt, erbarme dich meiner, und opfere dich selbst Gott dem Vater, mit aller Bitterkeit beines Leidens zur Bezahlung meiner Schuld und Strafen.

Dou Lamm Gottes! welches du hine nimmst die Gunden ber Welt, erbarme dich meiner, und opfere dich selbst Gott dem

The rest of Goods

Water mit aller Liebe deines Herzens, zur Erstattung aller meiner Nachlaßigs keiten, Amen.

Gebet zur Kommunion geistlicher

Ciebe, ich Arme und Bedürftige stehe hier vor dem Tische des großen Ros nig, meines allerliebsten Naters vor deis nem Tische, Chrifte Jefu, und glaube fes ftiglich, o ewige Wahrheit! daß du wahrs haftig vom Himmel auf das Wort des Priester herabgestiegen bist, damit du mich besuchest: allein ich bin mir bewußt meiner Schwachheit, und meiner Gunben, so, daß ich nicht wurdig bin, dich unter der Gestalt des Brobes zu genieß sen! sondern ich sage mit einem Haupts manne, beffen Diener du auch abwesend, gleichwie andere mehr, gefund gemacht hast! D Herr! ich bin nicht wurdig, daß du eingehest unter mein Dach, sons dern sprich nur ein Wort, so werde ich aesund werden,

Reinige meine Seele von allen Bosen, und von allen Unwollkommenheiten N. und ziere sie mit den Dugenden N. N. peise mich gestlicher Weise mit deinem

Lei=

Liebe und Blute, daß meine Seele von dem Tische ihres Herrn, von der Fette des himmlischen Segens erfüllet werden.

# Eine andere kurzere Weife.

Ich mein liebster Jesu! komme, komme in mein armes verlassenes Herz, speisse dasselbige, weil du es allein ersättigen kannst. Uch warum habe ich einigen Trost von der Welt begehret, und meinen Jesum der allein der Gott des Trostes ist, verlassen: ach warum habe ich eine Freus de verhoffet von den Menschen, da ist allein die Freude der Seelen. Sättige meine Seele, geliebter Jesu! und zwar also, daß sie alle Eitelkeiten und schnöde Güter der Welt verachte, dich allein liebe, dich als lein wünsche, dich allein bis ans Ende suche, und dorten deiner in Ewigkeit geniesse, Amen.

Wenn der Priefter den Segen giebt.

Mich, und alle lebendige und abgestorzibene Christgländige segne der alle mächtige Gott Watter, und der Sothn, und der heilige Setist, Amen.

Oder fage:

Mit dem himmlischen Segen wolle un's benedenen und bewahren die göttliche Masestät, und ewige Gottheit, der Na† ter, und der So † hn, und der heilige Se†ist, Amen.

D Herr! verleihe allen Gläubigen, durch beine unendliche Barmherzigkeit

Die ewige Rube, Amen.

Jum Werbum Caro saktum est, und das Wort ist Fleisch worden, sprich:

meinallergütigster Jesu! ich danke dir vom Herzen, daß du dich gewürdis get hast, vom Himmel herabzusteigen, und die Menschheit anzunehmen. Durch deine Verdienste an mir nicht verloren senn lassen, Amen.



# Beichtgebeter.

Anrufung des beiligen Beiftes.

Du reiche Quelle aller Gnaden, Gott heiliger Geist! ich arme Sünderinn falle in aller Demuth vor deinem gottlie den

District Cood

den Gnadenthrone nieder, und bitte dich durch das Geheimniß der menschlichen Erlösung, welches burch beine Mitwirkong angefangen und vollendet ift wors ben, verleihe mir Gnade, dieß heil. Safras men der Buße würdiglich anzufangen, und heilfam gu vollenden. D du gnadenreicher heiliger Geift! der du den wahren Buffertigen eine folche Erkenntniß ihrer Sunden gegeben haft, daß sie auch jebe geringe Gunde, als das größte Uebel beweinet haben: Ach! gieb mir auch eine weiner haven: 214): gieb mir auch eine solche Erkenntniß meiner Missethaten, das mit ich sie von ganzen Herzen bereue und mit bitteren Zähren beweine. Uch! ers leichte, ich bitte dich, meinen blinden Versstand, stärke mein schwaches Gedächtniß, und bessere meinen Willen. Erweiche mein hartes Herz zu wahrer Reue und Leid, damit ich dieß heilige Sakrament zu deisner Shre und meinen Beil mürdielich omner Chre und meinen Deil wurdiglich empfange, Amen.

Ju Christo Jesu.

Christe Jesu! der du die Last unserer Sünden getragen, und so sehr davon bist gedrückt worden, daß dir am Delbers ge der blutige Schweiß, am Kalvariebers

be aber das kostbare Blut aus Handen, Fuffen und Seiten häufig gefloffen ift : fres be, auch ich boshafte Gunderinn bin eine pon benen, die zu diesen blutigen Schweiß aus beinem Bergen, und das Blut aus beinen heiligen Wunden ausgepreßt haben. Wie sehr habe ich mir an bir o unendliche Gute! verfundiget, und wie wenig erkenne ich die Große, wie wenig fühle ich die Abschenlichkeit meiner Suns den. D möchte ich doch recht erkennen, was es für ein großes Uebel sen, daß sich ein nichtswürdiges Geschöpf an den hoch ften Gott verfündiget. O möchte ich bich flar erkennen, welch ein Lafter es fen, bich den allmächtigen Gott nach deiner Würs de und unserer Möglichkeit nicht ehren: dich den Liebeswürdigsten und Liebreis chesten nicht lieben; dir dem unendlichen Gott nicht Dienen, und deinen gerechten Willen, der nur unfer Befftes will und sucht, sich wiedersetzen. Dieß alles gebe ich mich o mein Gott! schuldig. Dwie wenig habe ich dich geliebet, wie wenig Sutes gethan, wie viel deffelben unterlaffen, wie oft den Bofen nachgejagt, wie oft beine heilige Gebote die zu feinem Deinem Rugen, benn weffen bedarfft Du noch

meiner zeitlicher sowohl als ewiger Glückseligkeit da sind, unvernünftig übertveten!
Daß mir dieß alles so zu Herzen gienge, wie es billig sollte, und ich von Herz zen wünsche. Darum wende ich mich zu dir, o liebreicher Jesu! und bitte dich durch das Leiden und den Tod, den dir unsere Sünden gekostet haben, zerknirsche mein Herz, und gieb mir solchen Abschen vor dieselben, daß ich nicht wieder Lust bekomche sie zu begehen, und von deiner Liebe getrennet zu werden, Amen.

Anklagung seiner selbst, wegen der täglichen Nachläßigkeit.

Almächtiger Jesu! du überstiessender Abgrund aller Barmherzigkeit, siehe ich sündhaftes und armseliges Geschöpf kehre wieder zu dir, und in Bitterkeit meines Herzens klage ich mich an, daß ich meinen Vorsatz nicht gehalten, sondern treulos in meine vorige Günden und Nache läßigkeiten gefallen sen. Wie nachlüßig habe ich dir gedient, wie zerstreut din ich in meinem Gebete gewesen, wie viel Gutes habe ich unterlassen wie leicht din ich über Kleinigkeit zornig worden, wie oft

ist mein Jorn in Fluchtworten ausgebro, chen, wie mußgunstig und lieblos bin ich gegen meinen Nebenmenschen gewesen, wie vielmal habe ich von andern Boses geredet, wie viel vergebliche Worte geres det, und wie viel Sünden und Nachläs-sigkeiten begangen. Mit diesen und vie-len andern Sünden, habe ich meine Seele beflectet, die Andacht und das Feuer der Liebe ausgeloschet, und bich ben Brantis gam meiner Seele fo oft betrübet. wohl seine Seligkeit nicht wachsen, noch abnehmen fann, bennoch gereuchet mein fo nachläßiges und fundhaftes Leben dir zum Mißsallen und zur Hinderniß, nach beis nem Wohlgefen glucklich zu werden, und also zu meinem größten Nachtheil, und sowohl zeitlichen als ewigen Schaben. Wenn ich in der Andacht und Tugend gang eifrig ware : o was fur Freude, was für Wonne würdest du an mir haben? wie wurde ich beiner Gnade wachfen, und in der Tugend zu beiner Ehre zunehmen? Nur aber mache ich meinem Stande nichts als Unehre, habe dein Wohlgefallen und deinen Benfall nicht, lege Deis nen Gnaden Dinderniffe in den Weg, und mache mich beiner Liebe, beiner Gorgfalt;

deiner Beseligung unwürdig. Was mein Herz hierüber empfindet, oder doch emspsinden sollte, und gern empfinden wollte, weist du mein Gott! du kannst mir auch geben, o mein Jesu! dann ich wünsche mir, daß ich die schmerzliche Reue in mir möchte empfinden, und den ernstlichen, und in Zukunft nie zu erschütternden Vorsatz der Besserung könnte erwecken. D mein Jesu! sein durch deinen tugendhaften Wandel und durch deine Verdienste gebeten, daß du mir wahre Reue und Leid, wie auch, wahre Besserung meines sündigen Lebens verleihest, Amen.

# Seufzer für seine Sunden.

Suffer Jesu! ich seufze zu dir in Wera einigung aller Seufzer, so dir aus beinem betrübten Herzen am Delberge, und am heiligen Kreuze gestossen sind.

Suffer Jesu! ich seufze zu dir in Wereinigung aller Seufzer, so aus allen reus
muthigen Derzen jemal zu dir aufgesties
gen sind, und inskunftige zu dir aufsteis
gen werden.

Suffer Jesu!ich seufze zu dir vollScham und Mißfallen, daß ich nicht solche Reus

mei=

meiner Sunden habe, als ich gern haben

wollte und sollte.

Suffer Jesu! ich senzfe zu dir aus herze sicher Begierde solche Reue meiner Sunden, als jemals ein menschliches Herz für seine Sündes gehabt hat. Desu erfülle meine Begierden, Amen.

### Gebet vor der Beicht.

uallerhochwurdigster Priester, Chris fte Jesu! der du aus unergrundlis cher Liebe unsers Heils, bas heilige Sag Frament der Bufe, als ein fraftiges Band, unferer Seele von dem Ausfaße der Gunben zu reinigen, eingesetzt, und bieß fo edle Band zu bereiten, bein eigenes Blut foreichlich hast fliessen lassen: Ich arme Sunderinn, die ich einen Abscheu vor den Unlauterkeiten meiner Seele in mir eme pfinde, trage großes Verlangen burch wahre Reue und Bufe, und durch deine Berdienste, so bu und mit deinem Blute erworben hast, von meinen Gunden gesteiniget zu werden. D! möchte ich genug porbereitet und geschicket senn, diese große Gnade zu erlangen. D! möchte ich fähig senn dies heilsame Sakrament wurdig zu empfangen. Dott! ich bereue meine Sünden mit herzlicher Reue. Es ist mir von Grund meines Herzens leid, daß ich dich den liebenswürdigen, Dich unendliche Gute, dich mein höchstes Gut beleiz diget habe. Ich nehme mir ernstlich vor, tausendmal lieber zu sterben, als dich noch einzigesmal wissentlich und wollents lich zu beleidigen. Du o mein liebster Jesu! wollest mir durch dein göttliches Licht meine Sünden zu erkennen geben, und durch deine große Gütigkeit hinlängliche Gnade verleihen, dieselben vollkommen zu beichten, und wegen deiner reichen Verzeichenste, mir die wohlverdienten Strafen nachlassen, Amen.

# Bereuung seiner Gunden.

Du hast grundgütigster! meine Verzgehungen mich erkennen lassen. Ich sehe sie vor mir, wie eben so viele Anklasger meiner Bosheit, meiner Undankbarskeit, meiner Treulosigkeit. Ein Anblick, der meine Seele mit Schrecken, und Selbsterabscheuung erfüllet! der mich in Verzweislung stürzen würde, wärest du nicht ein Sott von unbegränzter, Liebe, ein Sott von unendlicher Erbarmung und Versöhnslichkeit. Und dich, einen solchen Gott, konn-

konnte ich beleidigen! mit eben den Dif sethaten wieder beleidigen, die du mir schon so oft verziehen, und ich nicht mehr zu begehen, dir so oft angelobet habe. 3ch konnte Dich, meinen liebreichesten, wohlthatigsten Bater, von dem ich das Dasenn, das Leben, und alles habe, was ich bin, und besite, so frevelhaft erzörnen, beine Gebote, deren Befolgung allein mir eine wahre Glückfeligkeit, und Seelenruhe vers schaffet hatte, so frech übertreten, und als les dieg warum? D! ber unseligen Thors heit! um nichts, um weniger als nichts, um eines augenblicklichen Vergnügens willen, daß schon im Genusse starb, aber anhaltend folternde Rene zurückließ; um einer flüchtigen Wollust wegen, die mich zum vernunftlosen Thiere herabwürdigte, und zum Greul in den Augen des Gottes machte, beffen Ebenbild meine Seele eingedrückt mar, um ftrafbare Begierden, und unordentliche Gemuthsbewegungen zu befriedigen, die mich für meine unsins nige Willfahrigkeit Verworfensten aller Stlaven machten, und zum ewigen Bers derben fortreiffen wurden, wenn du, o mein Gott! deine Gnade, die in den Schwas chen start ist, mir, wie ich es nur allzus

sehr verdient hatte, nun entzogest. O mich

Clenden! wie tief bin ich gefallen! Ja, bu Gott meines Beils, und meis ne einzige Zuversicht! ich mißbillige, bes reue, und verabscheue meine Missethaten aus ganzer Seele, und zwar nicht darum, weil ich durch dieselben den Himmel verscherzt, und die Strafen der Hölle mir zugezogen habe, sondern auch, und zwar am allermeisten darum, weil ich bich, als unendlich vollkommenste, gutigste, und lies benswurdigste Wesen, daß ich über alles hatte schäpen, und lieben sollen, zu lieben taufend und taufend Urfachen hatte, abermals, und so schwer beleidiget habe. mochte meine Reue, mochte mein Schmerg

meinen Vergehungen gleich kommen! D Jesu! du vollkommenstes Benspiel ber Buße! ber bu auch über meine Gunden einen so lebhaften Schmerzen empfun-den, flosse mir jene Betrubnig ein, wels cher du dich auch um meinetwillen unters worfen haft. Erfene die Unvollkommenbeit meiner Rene, und traufle in mein Berg nur einen einzigen Tropfen von dem Deere der Bitterfeit, von welchem deine Geele in jener fenerlichen Nacht am Delberge durchdrungen war, und mache, daß ich über

über meine Sünden bis in meinen Tod betrübt senn moge, Amen.

Porsatz, die Gunden zu meiden.

Frenlich! frenlich! hatte ich eher taus fendmal sterben, als dich o mein Gott! beleidigen sollen. Nachdem ich aber boss haft genug war, dir meinen Schöpfer! meinen Vater! die Sünde, das Hassens wertheste aller Dinge, vorzuziehen, und da das Vergangene nicht mehr in meiner Macht stehet, so will ich wenigstens auf Die Zukunft den besten Vorsat fassen, ders gestalt über mich zu wachen, daß ich, von beiner Gnade unterftutt, jede Gunde, porzüglich diejenige, wozu ich so geneigt, und so leicht zu verleitet bin, und alle Gelegenheit dazu forgfältigst vermeiben mos Ja ich verspreche dir, daß ich mich hiezu aller der Mittel, die mir die Religion, und die Bernunft darbiethen, und die dein Stellvertreter, der Beichtvater, mir an die Hand geben wird, eifrigst gebrauchen, und von nun an, ein anderer Mensch zu werden, mich bestreben will. Ich nehme mir festiglich vor, würdige Früchte der Buße hervorzubringen, und indem ich dir hiemit alles, was Jesus Chris

stur Genügthuung für meine Süns den gelitten hast, aufopsere; so unterwers fe ich mich gänzlicher Selbstverläugnung allen den Strafen und Leiden, die du mir auferlegen wirst, um dadurch der Genugthuung meines Erlösers, und der unendlichen Verdienste seines Leidens und Todes theilhaftig zu werden. Segne, und stärke, o mein Gott! diese meine aufrichtigen Entschlüssungen, komm mir mit deiner Gnade, ohne welche ich nicht das geringste zu deren Ausführung vermag, väterlich zu Hilfe, und gieb, der du das Wollen gegeben hast, auch das Vollsbringen, Amen.

#### Legelich sprich:

Siehe, o Jesu! ich komme zu dir mit der bussenden Magdalena, werse mich vor deinen heiligen Kussen nieder, beweisne meine Sunden mit den Zähren meines Herzens, und bekenne sie aufrichtig vor dir und dem Priester. Verleihe mir o Gott! die Gnade, daß ich dieß alles mit solchen zerknirschten Herzen verrichten könne, damit ich auch wurdig werde von meinen Sunden losgesprochen zu werden. Du o Jesu! nimm meine herzliche Reue, und

und meine Buß gnadig an, und was mir an derfelbe i mangelt, das erstatte aus dem Ueberflusse deiner heiligen Tugenden, Amen.

Wenn du in den Beichtstuhl kommst, so begehre zum ersten den priesterlichen Sesgen, unter derselben bezeichne dich mit dem heiligen Kreuze, und sprich aledann folgende gemeine Beicht:

Im Geiste der Demuth und mit zers fnirschtem Herzen bekenne ich Gott und euer Ehrwürden, daß ich von meiner letzen Beicht, so vor = • = geschehen ist, meinen lieben Gott wieder beleidiget has be mit Gedanken, Worten und Werken, und Unterlassung vieler guten Werke.

Sier mag nur jeder sagen, was er geffind diget hat, und dann endlich seine Beicht solgendermassen beschiessen:

Diese und alle meine Sünden sind mir vom Grunde meines Herzens leid, weil ich meinen lieben Gott, denn ich als das allerhöchste Gut aus meinem ganzen Hers zen, aus ganzer Seele, und aus allen meis nen Kräften lieben! und wegen seiner uns endlichen Vollkomenheiten zu lieben schuls dig bin, damit beleidiget habe: und vers

ny wew Googl

spreche heilig nach allen meinen Kräften mit der Gnade Gottes mich zu bessern. Bitte derohalben euer Ehrwürdiger wolsten mir eine helsame Buße auslegen, und mich an Gottesstatt von meinen Sunz den lossprechen.

#### Unter der Absolution sprich:

Christe Jesu! du höchster Priester, der du die öffentliche Sünderinn mit dets nem göttlichen Munde von ihrer Sünden losgesprochen hast, sprich auch mich ist von meinen Sünden los, und bekräftige diese Absolution in dem Himmel, so der Priester über mich ausspricht auf Erden.

#### Gebet nach der Beicht.

Derr Jesu Christe! gleichwie die Süns derinn, als du sie von ihren Sünden losgesprochen, dir mit freudigem Herzen Dank gesagt hat! also sage auch ich dir vom Grund meines Herzens Dank, daß du mir die Gnade verliehen hast, das heiz lige Sakrament zu empfangen, und meine Sünden aufrichtig zu beichten. So bitte ich dann nun, du wollest mir durch die Kraft dieses heil. Sakraments nicht allein meine Sünden verzeihen, sondern auch meine Strafen nachlassen, meine Wascheln reinigen, meine bose Begierden damspfen, mich zu allen guten aufmuntern und vor dem Wiederfall bewahren. Dieß zu erhalten will ich ist die empfangene Buße andächtig verrichten. Ich vereinige sie mit deinem heiligen Gebete, und bitte dich durch deine unendliche Verdiensste zu ersetzen, was meine Schwachheit an Buße und Genugthuung mangelt, Amen.

Bier fprich deine Bufe, darnach feige hingut;

Mimm auf, ohimmlischer Bater! diese meine verrichtete Buß, welche ich dir zugleich mit allen heiligen Werken deines Sohnes und aller deiner Heiligen aufsopfere. Daß ich dich durch die Emspfangung dieses heil. Sakraments viel tausendmal mehr hatte können ehren, als ich dich mit meinen Sunden verunehret und beleidiget habe. Was mir an schuls diger Vorbereitung, Reue und Beicht mangelt, das erstatte ich dir durch die Aufopferung aller Vollkommenheit und Verdienste Christi deines geliebten Sohnes, der sich für unsere Sünden in den Tod dahin gegeben hat. Ich nehme mir

ganz

ganz ernstlich vor, dich meinen lieben Gott hinführo nimer zu beleidigen lieber zu ster-ben als mit Wissen und Willen zu sundigen. Dich über alles lieben, soll kunftig mein einziges Beftreben fenn. Dein Wils le, und beine Gebote follen bie Richtschnur meines funftigen Berhaltens fenn. Dein Benfall soll mir der größte Lohn alles meines Thun und Laffens fenn. Nichts soll mir se sehr angelegen senn, als beinen Willen zu erfüllen, das Wohl meiner Nes benmenschen zu befördern, die Pflichten meines Standes auf das genaueste zu vollziehen, jede Gunde, auch jede Gelegens heit zu derfelben zu fliehen, dich über als les, aus ganzem Bergen, aus allen Rraf: ten, und meinen Nachsten, wie mich selbst, zu lieben, ja sogar meine Feinde zu seg= nen, das Bose mit Guten zu vergelten, und in allen Umständen meines Lebens das Benspiel deines gottlichen Sohnes nachzuahmen. D. Herr! bestättige Diesen meinen Vorsat, komm meiner Schwachheit mit deiner Gnade zu Hilfe, und gieb, daß ich das, was ich mir ist ernstlich vornehme, auch treu und standhaft erfulle, burch Jesum Christum beinen Sohn, Umen.

### Der vierte Buffpfalm."

Sott erbarme dich meiner nach deiner großen Barmherzigkeit.

Und nach der Menge deiner Erbarm

nissen losche aus meine Rissethaten.

Wasche mich mehr und mehr von mei= ner Ungerechtigkeit: und von meinen Sünden reinige mich.

Dann ich erkenne meine Ungerechtigkeit: und meine Sunde ist allezeit wider

mich.

Dir allein habe ich gesündiget, und Uebels vor dir gethan: weil ich dein Ge-bot und Gesetz übertreten habe. Dann siehe, ich bin in Ungerechtigkeit

empfangen worden: und in Sunden hat

mich meine Mutte empfangen.

Besprenge mich mit Isop, so werbe ich rein werden; wasche mich, so werde ich weißer als der Schnee.

Meinem Gehore wirst du Freude und Frohlichkeit geben, und meine gedemusthigte Gebeine werden frohlocken.

Wende dein Angesicht von meinen Sunden: und lofche aus alle meine Diffethaten.

Ein .

Sott: und einen aufrichtigen Beist ers neuere in meinem Eingeweide.

Nicht verstoffe mich von beinem Angesichte: und beinen heiligen Geist nimm

nicht von mir.

Gieb mir wieder die Frohlichkeit deines Deils: und mit dem furnemsten Geiste bekräftige mich.

So will ich die Gottlosen deine Wege lehren: und die Boshaften werden sich

zu bir bekehren.

Erlose mich von den Blutschulden, o Gott du meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit hoch preisen.

Herr eröffne meine Lefzen, und mein

Mund wird dein Lob verkundigen.

Denn, so du Opfer gewollt hattest, so hatte ich dirs freylich gegeben: du wirst aber keinen Gefallen an dem Brandopfer haben.

Sandle gutig, o Herr! in gutem Wilten mit mir: und nimm mich wieder auf

zu beinen Gnaden.

Alsdann wirst du annehmen ein Opfer der Gerechtigkeit und der Danksagung: und alsdann will ich deine Gute preisen ewiglich.

Ehre sen dem Vater, und dem Sohn, und dem heiligen Geist: als er war im Anfang, und nun ist, und allezeit senn wird bis in Ewigkeit, Amen.



# Kommuniongebeter.

## Aufopferung des heiligen Geistes.

Ight ein so wichtiges Werk vor mir habe, wovon entweder das Heil oder Versderben meiner Seele abhanget, deswegen erhebe ich mein Herz und Augen zum ersten zu dir, und ruffe deine Hilfe und Bensstand mit kindlichen Vertrauen an. Dau gütiger heiliger Geist! der du der sesligsten Jungfrau Maria Leib und Seele zur würdigen Wohnung des Sohns Gotztes, durch deine Ueberschattung bereitet hast, ach! heilige auch ist meinen Leib, und meine Seele damit sie eine würdige Wohnung des Sohns Gotzetele Damit gie eine würdige

leuchte meinen Verstand damit ich klar erkenne, was es für eine Gnade für einen sterblichen Menschen sen, dien Leib und das Blut Christizu geniessen, und den unendlichen Gott in seinen unwürdigen Leib zu empfangen. Gieß auch meinen Herzen eine wahre Ehrfurcht und Ehrerdieztung ein, damit ich nicht vermessen, noch unandächtig, sondern in Demuth, und tiesester Ehrfurcht zu diesem göttlichen Tische trete, Amen.

### Ju Maria und den Seiligen.

Die du den Sohn Gottes mit höch, ster Reinigkeit empfangen, und gewiß auch wünschest, daß er von den Menschen würdig und mit eben solcher Reinigkeit empfangen werde: Ach! erstehe mir die göttliche Gnade, mit der Reinigkeit des Herzens, die mir zum würdigen Empfangung deines göttlichen Sohnes nöthig ist, auf daß mir dieses heilige Abendmahl nicht zum Gericht, sondern zur Stärkung meiner Schwachheit, zum Wachsthum der Gnade, zum Fortgang in der Tugend und endlich zur Seligkeit gereiche.

g viday Google

Auch ihr meine heilige Patronen! ihr Beilige und Heiliginnen Gottes! die ihr euch allezeit mit sonderbarem Fleiße zu der heiligen Kommunion vorbereitet habt! Send meine Fürbitter ben Gott, und bitztet mir in diesem wichtigen Augenblicke die Gnade aus, damit ich mit tiefester Demuth und Andacht, und inbrünstiger Begierden, dieß hochwürdige Sakrament empfangen möge, Amen.

#### Ju Gott dem Vater.

Gott einer unendlichen Majestat, aus großer Begierde, beine Chre und bein Lob zu vermehren, wie auch beiner Gnade wider würdig zu werden, habe ich mir porgenommen das hochwurdige Sakras ment des Leibs und Bluts deines Sohnes Jesu Chrifti zu empfangen. Ich werfe mich demnach demuthig vor deinem Gnas denthrone nieder, und bitte dich durch die Verdienste deines Sohnes, daß du mir beine gottliche Gnade mittheilest, Diesen beinen Sohn würdig, und mit der nothe wendigen Reinigkeit des Herzens zu ems pfangen. Gott! du Quelle aller Heilige keit, du allein kannst mich heiligen, du allein kannst mein Herz reinigen von allem, mas

was fundlich ist, daß ich rein und unbeflect vor dem Angesichte beines Sohnes erscheinen kann. Schwach ist meine Tugend, machtig beine Gnade. Unterftune meine Schwachheit mit beiner Gnade. Unrein ist mein Herz, aber reich ist die Quelle, woraus du es reinigen kannst. Ach! wie bin ich gar einer so großen Gutthat so gar unwurdig: und wie ift mein Derz, den hochsten Gott in sich aufzuneh. men, fogar untauglich. Dann meine Gees le und mein Herz sind voll Unlauterkeit. Dieß betrübet mich zwar unfäglicherweis fe: gleichwohl kann ich mich selft nicht reinigen, meinen zum Bofen geneigten Willen ohne beiner Silfe nicht bestern. Darum nehme ich meine Zuflucht zu bir o Gott meines Seils! und opfere bir zu meines Herzens und Seelenreinigung die Verdienste beines Sohnes Jesu Christi, durch dessen kostbares Blut gereiniget, barf meine unwürdige Seele vor dir ers Scheinen, und verhoffet mit gnabigen Augen von dir angesehen zu werden, Umen.

### Bu Christo Jesu.

Refu Chrifte, du edler Sohn Gottes und der Jungfrau Maria, meine Seele verlangt nach dir, mein Berg und Ges muth feufzet zu dir. Denn, was kann mir auf Erden glücklicher wiederfahren, als dich meinen Gott und Herrn, meinen Freund und Wohlthater, dich den Brautigam meiner Seele in meinem Bergen zu empfangen. Dit voller Ueberzeugung glaub ich, mit freudigem Bergen bekens ne ichs, daß du o Jesu! unser lebendiges Himmelbrod bist. Wer von diesem Brod isset, wird nicht sterben, sondern in Ewigs keit leben, das Brod, daß du uns gegeben, ift bein Bleisch, daß du hingegeben hast für das Leben der Welt; wer dein Bleisch nicht effet, und dein Blut nicht trinket, der hat kein Leben in sich. Du haft gefagt: Mehmet bin, dieß ist mein Leib, dieß ift mein Blut. Dein Wort ist Wahrheit und Leben : und dein Wort, welches nicht trügt, glaube ich. Du bist der Allwissende und Ewigwahrhaftige, barum kann mein Glaube nicht irren, nicht manken ewig.

Wie ich glaube, was du geoffenbaret hast, so hoffe ich, was du verheissen hast. Du hast es versprochen: wer mein Fleisch iffet, und mein Blut trinket, hat das Les ben in fich, und er wird leben burch mich. Dein Fleisch, dein Blut wird also meine Nahrung, wird bas Leben meiner Seele, senn. Deine Gegenwart wird mich befes stigen im Guten und in mir vollenden, was beine Liebe angefangen hat. Dieser Speise, nach deiner Gegenwart seis net sich meine Seele: sie wird mich starten auf dem Wege zur Seligkeit, daß ich nicht manke, bis ich dort bin, wo du bist, in der Herrlichkeit deines Baters. Auf beine Gute, o Gutigfter! auf deine Treue, o Treuerster! auf deine Allmacht, o Alls machtiger! habe ich meine Zuversicht ges bauet, und sie wird ewig nicht zu Schanben werden.

Wenn ich an dich glaube, Allwissender Wahrhaftiger! wenn ich auf dich hoffe, Gütigster, Treuester! soll ich dich nicht lieben, Bester, Liebenswürdigster! du bist ganz Liebe: und ich sollte dich nicht liesben? du gibst mir deinen Leib zur Speisse, und dein Blut zum Trank: und ich sollte dich nicht lieben? Ich preise dich dank

bankbar für deine Gute. Du liebest mich, ehe ich dich lieben konnte. Bang Liebe bist du gegen mich: ganz Liebe will ich auch senn gegen dich. Zum Pfand beis ner Liebe zu mir, giebst bu bich mir gur Speise: zum Zeichen meiner Gegenliebe zu dir, will ich willig und freudig hingeben zum Tische, ben du mir bereitet haft. Und damit ich auch würdig und so rein, wie du es verlangest, hinzutreten, so reinige mit beinem Blute, schmude mich mit beis nen Tugenden aus, bereichere mich mit Deinen Berdiensten, bedecke mich mit beis ner Liebe erfülle mich mit der Gnade des heiligen Geistes, verleihe mir eine mabre herzliche Andacht und bereite mein Herz also, wie du es gerne bereitet und gezieret sehen wollest, Amen.

### Gebet vor der Rommunion.

mein Jesu! o mein höchstes Gut! soll ich dann hingehen, dich zu empfansgen? Wen empfange ich, wenn ich dich empfange? Wen habe ich, wenn ich dich habe? Ich empfange dich, den Sohn des lebendigen Gottes, vor dessen Majestät-Himmel und Erde erzittern, und die Sesruphinen ihr Angesicht verbergen. Wie will

Disselly Good

will bann ich unreineste Sunderinn mich überwinden, dich den Allerheiligsten in mein unwürdiges Herz aufzunehmen. Bie fürchte ich, mir meine vielfältigen Guns ben bewußt, vor deine reinste Augen gu Bielfaltig und groß find meine Miffethaten, die mich beiner Wegenwart unwurdig machen: aber herzlich ift auch meine Reue, die du nicht verschmaben wirft, unendlich beine Gute, o Erbarmer, die mir hoffnung und Muth einflößt. Ich hoffe alfo, bu werbest dich nicht scheus en in meine reumuthige Seele einzugehen, en in meine reumuthige Seele einzugehen, der du dich nicht gescheuet hast die Suns der anzunehmen, und ben ihnen einzukehsen. So komm dann, du Bräutigam meisner Seele! denn mein Herz verlangt nach dir. Siehe, ich komme mit Furch und Shrerbietung, aber auch zugleich mit herzslicher Liebe und Begierde dich anzunehsmen. Denn ich gehe zum Lichte das mich erleuchten, zum Feuer das mich erwärsmen, zum Brod der Engel das mich speisen und erquicken wird: ich gehe zu fpeisen und erquicken wird; ich gebe gu Dem allerreicheften Herrn, ber meiner Urmuth wird zur Hilfe kommen. Ich gehe zum Tröster der Betrübten, der mich in meiner Traurigkeit wird erfreuen: und ich gehe hin, den guttigsten Gott in mein Herz aufznnehmen, damit er mir meine Sunden vergebe, und mich zu Gnaden wider aufnehme, Amen.

Wann der Priestet die heilige Sostie seigend, Domine non sum dignus, saget, so schlage dreymal auf deine Brust spres chend:

Derr Jesu Christe! wegen meiner vielen Sünden bin ich nicht würdig, daß du ben mir einkehrest: Ich bitte dich aber durch deinen bittern Tod, verzeihe mir meine Missethaten.

D Herr Jesu Christe! wegen meiner großen Unreinigkeit bin ich nicht wurdig, daß du in mein Herz eingehest: ich bitte dich aber durch das Blut, daß du zu unsserer Reinigung vergossen hast, reinige mich von meinen Sünden.

D Herr Jesu Christe! wegen meiner Lauigkeit bin ich nicht würdig, daß du in meine Seele eingehest: ich bitte dich aber durch die Liebe deines Herzens, zuns de in mir an das Feuer deiner Liebe, und verleihe mir eine mahre herzliche Andacht.

# Nach der Kommunion.

Mach empfangener Kommunion ließ nicht gleich aus dem Buche, sondern schließ deine Augen zu, beuge dein Kaupt, sammle dein Ferz, und bete deinen Keiland an, so wie dir deine Andacht eingeben wird.

be ich dich wahrhaftig in meiner Seele. So sen mir-dann demuthigst gegrüßs set, und höchstens willkommen. Vom Grunde memes Herzens erfreue ich mich, daß ich dich wahrhaftig ben mir habe: und danke dir tausendmal, daß du dich gewürdiget hast, mich heimzusuchen. Ich werfe mich in tresester Demuth vor dir auf mein Angesicht, und bitte dich um deiz nen heiligen göttlichen Segen. Ich bitz te dich auch demuthig um Verzeihung wegen schlechter Vorbereitung meines Herzens, und wegen allen und jeden Sünden, mit welchen ich dich jemals beleidiget haz be. Ach! laß deine Gegenwart ist ihre Kraft an mir erzeigen, und mich in einen andern Mensen verwandeln.

D gottliche Sonne! erleuchte meine Blindheit. D gottliches Feuer! entzuns

Thy Today Google

de meine Lauigkeit. D göttlicher Arzt! heile meine Krankheit. D göttliches Dimmelbrod, stärke meine Schwachheit. D göttliches heiliges Blut, reinige meine Unlauterkeit. D du wahre Gottheit! Verzeihe mir meine Sünden, erstatte meine Nachläßigkeit, bessere mein sündiges Lesben, verwahre in mir deine Demuth und Geduld, und bewahre mich vor der ewigen Verdammniß.

D Jesu! den ich ist empfangen, und noch in meinem Gerzen habe, ich habe mein größtes Vertrauen zu dir, und deinem göttlichen Versöhnungsamte. Solössche dann aus meine Sünden, zahle meine Schulden, reinige deine Mackeln, versöhsne mich mit deinem Vater, und erbitte

mir feine Barmherzigkeit.

# Aufopferung zu Gott dem Vater.

gutigster Vater: ist wende deine gnadenreiche Augen vom Himmel herab, und siehe wie dein eingebohrner Sohn in meinem Herzen ruhet. Dieß ist derzenige Jesus, an dem du nach deiner eigenen Bekenntniß, deinen Wohlgefallen hast. So siehe dann das göttliche Angessicht an, welches die Engelverlangen aus

juschauen, erfreue bich in demfelben, als in dem flaren Spiegel beiner Bollkomen: heit. Hor an das Lob, so dein Sohn heit. Hor an das Lob, so dein Sohn dir itt in meinem Herzen giebt; sieh an die Ehre, so er dir erweiset, laß dir gefalsten die kindliche Liebe, so er gegen dich erswecket: schone an die fünf Wunden, so er dir zeiget: nimm an sein bitteres Leiden, so er dir aufopfert. Nimm dieses alles anstatt des Lobes, der Liebe, der Chre, der Dienste, und des Gefallens, so ich dir all mein Lebtag zu erzeigen unterlassen has den Venspiele deines göttlichen Sohnes. dem Benspiele deines gottlichen Sohnes, dich ehren, dich über alles lieben, deinen göttlichen Willen jederzeit vollziehen, die Sünden als das größte Uebel, hassen. Laßmich in deinem Dienste, in der Ausbreitung deiner Ehre, in der Bollbrin-gung deines Willens alle Augenblicke mei-nes Lebens hindringen. Gieb, daß ich alle meine vorige Sunden, so lange ich lebe, herzlich bereue, und in keine dersels ben kunftighin falle. Laß mich stats meis ner heutigen guten Borfate ingebenk fenn, ihnen nimmermehr untreu werden, in ber Sugend taglich zunehmen, und beine Buagen, die bu den tugendhaften und beis nen

nen treuen Diener gemacht hast, theils haftig werden. Durch Jesum Christum Deinen Sohn, Amen.

### Danksagung.

Mas will ich dir nun vergelten, gutig. \
fter Jesu! für die unbegreifliche Wohlthat, so du mir erwiesen, daß du mich mit beinem kostbaren Bleisch und Blute gespeiset hast. Die Wohlthat ist viel zu groß, und meine Krafte sind viel zu gering, eine so hohe Gnade und Burde du schaten, und dafür genug bankbar gu Ich weiß aber mein Jesu, und deis ne heilige Vorschriften geben mir dieses fattsam zu erkenen, daß ich dir meine Dank. barkeit nicht besser beweisen kann, als wen ich dir mein Derz vollkommen übergebe, damit du unumschränkt, und als Gott Darinn herrschest, daß ich, wenn ich dir in allen Dingen gehorsame, und bir nichts versage, was du von mir verlangest. ist dieses auch höchst billig, den du kommst als ein König, und als der gütigste und liebreicheste König zu mir, wie es das Evangelium fagt, bu willft in meiner Seele dein Reich aufschlagen, und darinn über meine Reigungen und Anmuthungen herrs schen.

schen. Es ist wahr, o mein gottlicher Ers loser, ben der heiligen Rommunion mache ich dir frenwillig zum Herrn, zum Ro-nig, und zum Gott meines Herzens! ich versichere dich dazumal aufrichtig, daß ich alles dir übergebe, und das alles dir zugehere: aber kaum bin ich von deinem zugehere: aber kaum bin ich von deinem Lische weggegangen, so werfe ich dein susses soch wieder ab, ich folge meinen Sisgensinne, und lasse mich in meinen bosen Begierden dahinreißen, ben der Kommusnion bin ich ganz dein, und nach der Komsmusnion gehöre ich wieder ganz mir selbstzu. Wie ungerecht handle ich, und wie sehr beleidige ich deine Gute, da ich dir ein Herz raube, welches du aus so vieslen Ursachen eigen zugehört! Aber nein, der Schluß ist gefaßt, ich will nich nicht länger einer so liebreichen Beherrschung entziehen. Stärke du mich, o mein göttslicher Erlöser! in meinem Vorsatze, und befestige dir durch deine Gnade dieses Reich, welches du durch dein Blut ers worden hast, Amen. worben hast, Umen.

### Jufopferung.

Momit werbe ich bem Herrn vergelten alle seine Wohlthaten ? Womit anderm, o mein Gott! als das ich mich mit allem, was ich bin, habe und vermag, dir ergebe. Was willst du demnach, daß ich für dich thue, mein Deiland. Welches Opfer verlangest du vorzüglich von mir, zur Erkenntlichkeit für Die unschätbare Gnade, die du mir heute erwiesen hast? Sprich Herr!ich hore dich mit d. Folgfamfeit eines getreuen Rnechts Wer mein Bleisch iffet und mein Blut trinket, bleibt in mir und ich in ihm. Dieß ist dein heiligster Wille. So will ich den alles anwenden, und in dir, und ben dir zu bleiben, und gang burch dich, und für dich zu leben. Alles, mas von mir abhängt, mein Werstand, mein Wille, meine Gefundheit, meine Rrafte, meine Chre, mein Haab, alles foll funftig dir o mein Beiland! gewidmet fenn. Unterwirf mich dir, o du gutigster Beherrscher meines Herzens! gang und gar, und ges biethe über mich nach beinem allerheiligsten, und immer auf meine Wohlfahrt abziehlenden Willen. Schone meiner nicht,

wo Leiden mir zuträglicher ist, als Frohlocken! nimm mir, was mir besser ich nicht zu haben, sen meinen Wünschen entgegen, wo sie mit deinen Absichten nicht übereinstimmen! schicke mir Krankheit und Trübsal, wo gesunde und glückliche Tage mich deiner würden vergessen lassen! kurz, mache mit mir, was dir gefällt: ich bin von nun an, dein unbediegtes Opfer und Eigenthum, Amen.

#### Pertrauen.

Und wenn ich in diesem Entschluße fort, wandle, was kann auß mir werden? Du Hochgelobter, Water unsers Herrn Jesu Christi, was wirst du mir nicht gezben, nachdem du deines Eingebohrnen nicht geschonet, sondern ihn für uns alle dahingegeben hast? Wenn ich dem Guten muthig nachkomme, wer kann mir Boses thun? Und du, Geliebter des Vaters! der du unser Herr bist, und dich unsern Bruder nennen lassest, was wirst du uns nicht geben, nachdem du dein Fleisch zur Speise und dein Blut zum Trank uns hingegeben hast? Wenn ich in deiner Liesbe undeweglich verharre, (und wer soll mich von deiner Liebe scheiden?) dan wird anch mir

mir zu Theil werden, daß du denen, die dich lieben, bereitet hast, was kein Aug gesehen, kein Ohr gehöret, und in kein Menschenherz aufgestiegen ist. Dann werde ich dich sehen von Angesicht zu Angesicht in deiner Herrlichkeit, die dir dein Vater gegeben, und die du den deis nen zubereitet hast.

Gebet um den Segen des beiligen Satraments.

Bottlicher Heiland, der du uns deinen heiligsten Leib, und dein kostbares Blut in dem Sakrament des Altars hinterlaffen hast! ich danke dir nochmals für Dieses Opfer deiner unerschöpflichen Lies be. Und nachdem du, die Quelle alles Ges gens, in demfelben enthalten bift : fo bits te ich dich flehentlich, ertheile mir deinen Segen und allen denen, für welche ich Die Meinung habe, gleiche Gnade zu erbitten. Segne mich mit beinem Segen, ber mich zu einem andern Menschen mache, ber mich mit bir aufs innigste vereinige, ber mich mit beinem Beifte erfulle, und mir ein Unterpfand besjenigen Segens werde, benn bu beinen Auserwählten in jenem Leben vorbehalten haft. Dieg bitte ich im Namen des Waters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, Um.

Vorsatz sich vor dem Rückfall zu butten.

D mein Jesu! wie Zachaus, als er der Shre gewürdiget ward, dich in seis nem Hause zu besitzen, seine Erkenntlichs keit dadurch bezeigte, daß er den Entschluß saßte, die Helste seines Vermögens den Armen zu geben, und was er etwa jemans den Unrecht gethan hatte, vierfach zu erses gen: also nehme auch ich mir, diese deine Heimsuchung mit Vankbarkeit zu erwies dern, festiglich vor, meine vorigen Suns den, nicht nur nicht wieder zu begehen, sons dern auch das Unrecht, so ich entweder wir oder meinen Nebenmenschen dadurch zus gesügt habe, durch entgegengesetzte Tus genden wieder gut zu machen.

Was wurden auch alle Bemühungen, mich zu heiligen, mir nüßen, wenn ich nun wieder den Weg der Laster betreten wollte? Wie schändlich wäre es, nach so vieslen Wohlthaten, die du o mein Gott! mir immer noch zu erzeigen fortfährst, und nach so vielen Betheurungen, womit ich die Besserung zugesagt habe, zu dem abs

scheu!

scheuchlichen Heuchler in deinen Augen zu werden. Wie unglücklich wäre ich, wenn ich die suffe Ruhe des Geistes, welche ich heute in meinem Erlöser erlangt habe, wis der verlieren sollte? Durch dich mein Jes su, empfinde ich den Frieden in mir, der alle Bernunft überfteigt, und mit dem kein anderes Out, keine andere Anehmlichkeit, welche uns die Welt oder die Sinnen gewahren, zu vergleichen ist, ich besitze dich, und mit dir alles Gute, alles Wunschens werthe, und ich sollte dieß unschätzbare Rleinod meiner Geele, bas Pfand meiner Erlofung und ewiger Wohlfahrt leichtfinnig wider verscherzen? Für eine schirell vorbenfliehende Lust, oder für einen verganglichen Wortheil unbesonnen dahin geben, und mich in die Gefahr fturgen, daß mein Berg endlich in der Gunde vollends verharte, und deiner Gnade beraubt, feis nem eigenen bosen Willen überlassen bleibe? D daß wollest du nicht zu geben, du Gott meines Beils, vollführe vielmehr, was bu in mir angefangen haft, stårke meinen Wors say, dich über alles zu lieben, jeder, noch so gering scheinenden Sunde zu wiederfteben, und gegen jede Wersuchung gum Bosen sogleich zu beiner unterstüßenden Gna:

Gnade meine Zuflucht zu nehmen. Es sen demnach beschlossen! Fern von mir muß-sen alle Gedanken, alle Begierden, alle Worte, alle Handlungen senn, welche deis ner Ehre, mein höchster Herr und Gott, meinen Pflichten der Keinigkeit meiner Seele, und Liebe und meiner Mitmenschen entgegen sind. Laß mich in deinem Dien-ste eifrig senn, kein Mißtrauen in beine Vorsehung seizen, keine Unzufriedenheit mit deinen Rathschlägen äußern, meine Berufsschuldigkeiten nicht verabsäumen. Lieber tausendmal sterben, als dir ein einzigesmal noch durch Ungeduld, Haß, Born, Ungerechtigkeit, Schadenfreunde Berlaumdung, Chraeit, Stolz, Reib, Berachtung meiner Nebenmenschen, ober durch welch immer ein Laster misfallen! bu bift in mir, gottlicher Jefu! und in deiner Gegenwart fasse ich diese frommen Ents fcluffungen, damit bu fie bestätigest, und damit das heilige Sakrament, welches ich empfangen habe, zum unvorletlichen Sies gel meines Berfprechens diene. Beffatis ge und starte demnach bas aufrichtige Verlangen, das ich habe, dir ganzlich ans gehören und kunftig nur dir zu leben, Amen.

### Beschluß der Kommunion.

Mitigster Jesu! diese heilige Kommunion opfereich dir auf zu deiner und allen Heiligen Lob und Shre, zu meinem und aller meiner Freunde Heil und Troste, und zur Erlösung der armen Seelen aus dem Fegfeuer, Amen.

### Kräftiges Ablaßgebet in der Ablaßkirche zu sprechen.

Phriste Jesu, mit andächtigem Herzen fomm ich vor deine Augen, und will fur das gemeine Unliegen der Christenheit bitten. So erhore bann mein demus thiges Bitten. Siehe auf diejenige liebe Rirche, welche du mit beinem bittern Leis ben erkauft, und mit beinem koftbaren Blute gereiniget haft, erhalte fie in deiner nas De, vermehrt in ihr die Beiligfeit, beschütze fie por ihren Feinden, und bereite fie aus in allen Landern. Gieb allen ihren Unterthaten wahren Gehorsam gegen sie, und treue Haltung ihrer heiligen Gebote. Mache zu Schanden Spotter der Res ligion, die du gestiftet und-gelehret haft, demuthige alle ihre Verfolger, und gewinne durch deine Erleuchtung und Gnas

alle ihre Feinde! reute aus alle falsche Lehz ren, vertilge alle Irrthumer, verbreite deiz ne beseligende Wahrheit, bekehre alle verz führte Seclen: hebe auf alle Empörungen, vereinige alle Fürsten und Herren, damit sie in der Eintracht leben, und das Bolk so regieren, wie es dir wohlgefällig ist, und gieb, (oder erhalte) und den lieben Frieden. Diest bete ich sowohl in meinem als in

Namen der heiligen Kirche, und aller ih= ren treuen Unterthanen, beren billiges Bitten bu nicht wollest versagen, sondern sclbiges nach beiner unendlichen Gute in Gnaden aufnehmen. Laß dich hierzu bewegen durch deine unendliche Barmherzigkeit, wie auch burch das Blut, so bu für deine Rirche vergoffen haft. Lag bich hiezu erweichen, durch ben Untergang fo vieler edlen Seelen, wie auch das außers fte Elend so vieler bedrängten Chriften. Ach! siehe, wie Irrthum und Bosheit so vieler tausend Seelen zum Berderben führen, und wie Neid, Haß Zwietracht und Spaltungen so viele tausend Minschen in das außerste Elend fturgen. Lof bas her alle, die sich zu dir und deiner heilis bringenden Religion bekennen, auch nach dem Geist dieser Religion in Sanfmuth, brus

bruderliche Liebe, und Ginigkeit der Herzen leben. Hore an das Seufzen und Rlas gen der Armen, siehe an die Zähren und Schmerzen der Nothleideden (nimm zu Herzen das Leid und Elend berUnschuls Digen, und lag bich erweichen, und Noth und Werlaffenheit ber Wittwen und Weifen. Dieß alles bitte ich im Namen ber ganzen katholischen Rirche, und wegen bes Beils deren mit dem kostbaren Blute erloften Seelen. Ich bitte dich auch wegen Beforderung beiner eigenen gotts lichen Ehre, welche burch Irrthum, Haß, Neid, Zwietracht und alles, was dem Muster beines heiligen Lebens, welches du hienieden uns jum Benspiel so unbefleckt und heilig geführt und vollendet haft, nicht entspricht, geschmählert und gehins bert, hingegen durch die Nachahmung deis ner Sanftmuth, deiner liebreichen Duls dung und sanften Zurechtweisung der ohne Bosheit irrenden Menschen, deiner gelafsenen Ertragung der menschlichen Fehler, Deiner Treue gegen Freunde, deiner Nach-giebigkeit und Gutgesinnten gegen Seine De, deines Eifers in dem Dienste des Bas ters, und beiner alles umfaffenden Liebe, befördert wird. Laß doch meine Bitte

vor dir angenehm fenn, und verleihe mir diesen vollkomenen Ablaß zu meiner Gees len Heile. Ich bitte dich auch o Herr! laß mich den wahren Werth des Ablasses nach dessen wahren Beschaffenheit erkens nen und schäpen! Gieb nicht zu, daß ich aus allzugroßem Bertrauen auf Den Rirs chenablaß, von den Bugwerken, Die Dich beiner gottlichen Gerechtigkeit, fur meine Gunden schuldig bin, nachlaffen und thoricht glaube schon alles bezahlt, und deiner Gerechtigkeit hinlanglich, genug gethan zu haben, wenn ich einen vollkoms menen Ablaß gewinne. Laß mich lebhaft erkennen, daß die Gnade def Ablaffes von der Rirche nicht dazu ertheilt wirde um Nachläßigkeit ihrer Rinder im Gutes, thun zu unterstügen, oder zu vermehren, sondern daß er uns nun da zu Statten tomm, wo wir wegen ber Rurge unfers Lebens, und wegen unferer Schwachheit nicht vermögend sind, deiner Gerechtias teir für unsere Gunben genug zu thun, und das ich ungeachtet des Ablasses schuls big bin, meine Gunden burch außerliche Bugwerke! durch Beten, Fasten, Almos sen geben, nach Möglichkeit abzubuffen. Vorzüglich lehre mich Diejenigen Bufwer-

ke wählen, an benen du ein besonderes Wohlgefallen hast, und die vorzüglich vers mögend sind! ben dir Erbarmung zu bes wirken, und deine strasende Gerechtigkeit, in schonende Liebe und Gnade zu verwans deln. Gieb mir daher ein Herz nach deis nem Herzen, ein recht christlich gesinntes Herz, damit ich jederzeit geneigt und bes reit sen, meinen Nebenmenschen, wie mich selbst zu lieben, und in seiner jedesma-ligen Noth mit Hilf benzuspringen, die Dungerigen zu speisen, die Aurstigen zu Dungerigen zu fpeifen, die Durftigen zu tranken, die Wittwen und Waisen in ihren Trubfal zu besuchen, sie und alle Bettub: te zu troften, ihnen nach ihrem Betrub: niß, und meiner Möglichkeit zu helfen, Die Fremden liebreich zu beherbergen, Die Nakenden zu kleiden, die Kranken und Gefangenen zu besuchen, meinen Seinden und Beleidigern nach deinem Benspiel groß. muthig zu verzeihen, das Bose mit Guten zu vergelten, den guten Namen der Verläumdeten, als die gute Sache der Betrübten nach Umftanden und Möglichkeit zu schützen, und alles das eifrig und fleißig zu befolgen, mas die mahre und thatige Liebe des Nachstens in sich begreift, damit auch ich einst wurdig wers De.

de, aus deinem segnenden Munde diese trostreiche Worte zu hören. Komm her du gebenedente meines Vaters 2c. Amen.

# Gebet zum heil. Sakrament.

Jum satramentalischen Segen.

Christe Jesu! gleichwie du gen Himmel fahrend, deine Jünger mit erhobenen Händen gesegnet hast, also segne mich auch ist, und durch die Kraft deines heiligen Segens ertheile mir Heil und Wohlfahrt meines Lebens und meiner Seele. Segne auch die heilige katholische Kirche, segne meine leibliche und geistliche Freunde und segne alle abgestorbene Seelen. Laß die Kraft deines göttlichen Segens in uns verbleiben, alles Wose von uns vertreis ben und uns in allem Guten starken und erhalten, Umen.

Jur Einsetzung des heiligen Sa-

Liebster Jesu! stets wollte ich mit meis nem Herzen ben dir senn, stets wollte ich dich mit allen Engeln anbeten, preis sigkeit bitten Ach! siehe mich in Gnaden an, und laß dir meine Dienste gefallen und angenehm senn. Gieb mir ein Herz nach deinem Herzen, ein gefühlvolles gegen Mothleidende, leibreiches gegen meine Nebenmenschen, treues gegen dich und meine Freunde, verträglich und gutgessinntes gegen meine Feinde, ein gutes Herz gegen alle, so wie deln Herz gut war, und laß es der Tugend, der Nechtschassenheit, dir und deinem Dienste ganz geswidmet senn, Amen.

# Bey einem sakramentalischen Um-

Wenn man das hochwütdige Sakrasment um die Kirche trägt, so gehe allzeit mit, ung sprich solgendes Gebet:

Diesen! mit voller Ueberzeugung glaus be ichs, und mit freudigen Herzen bekenne ichs, daf du in diesem Sakramenste des Altars gegenwärtig seyest. Ddu wahre Arche des neuen Bundes, dich hat der heil. Dawid im Geiste vorhergesehen, darum hat er dich in deinem Vorbilde mit höchster Ehre begleitet, darum ist er

vor dem Herrn auf feine Harfe schlagend, mit Freuden seines Herzens aufgespruns gen. Mit eben selbigem Geiste begehre ich dich itzt zu begleiten, dir als meinem wahs ren Gott alle Shre zu erzeigen, und mit Freuden meines Herzens dir sowohl in dies sem Umgange. als vorzüglich in deinem heiligen Leben, und in deinen göttlichen Tugenden nachzufolgen. Ich lobe dich aus allen meinen Kräften, ich ehre dich aus allen meinen Kräften, ich ehre dich aus ganzer meiner Seele, und bete dich an aus gangem meinen Gemuthe, und weil du teine andere Chre von mir so sehr vers langst, als daß ich durch Wollziehung deines Willens dir ahnlich werde, so will ich mich aus allen Rraften bestreben bich durch einen driftlichin Wandel, und Nachahmung deiner Tugenden, dich stets zu ehren.

Ich bitte dich auch, o mein Herr Jestu Christe! daß du uns allesamt aus dies sem gnädiglich ansehest, u. zu deiner wahser Ehrerbietung anreizest. Durch die Kraft dieses hochwürdigen Sakraments vermehre in uns den Glauben, besestige in uns die Hoffnung, entzünde in uns die Liebe, erweck in uns die wahre Reue, verszeibe uns die begangenen Sünden, schenz

te und die verdinten Strafen, erhalte deine Kirche in wahren Glauben, reute aus alle Irrthumer, verbeite deine seligs machende Wahrheit, vereinige die christlische Potentaten, troste die Vetrübten und Kleinmüthigen, und verleihe allen armen Sündern Gnade und Varmherzigkeit. Laß uns auch den Ablaß, dem uns die Kirche ben verschiedenen Gelegenheiten darbittet, zu Statten kommen, und in Kraft dessen schenke uns den Theil der verdienten Strafen, die wir theils wegen der Kürze des Lebens, theils wegen unserer Schwachheit und unserer Hindernisse abzubüssen nicht vermögend sind.

Endlich bitte ich auch für die armen Seelen des Fegfeuers, sonderlich für die, deren Leiber in dieser Kirche, und auf dies sem Kirchhofe begraben liegen, daß du sie aus diesem heil. Sakrament mit gnädisgen Augen auschauest, mit deinen göttlischen Händen segnest, mit deinem kostbarem Blute erquickest, und Kraft dieses heiligen Sakraments von ihren Dugas

len befrenen wollest, Umen.

Bey einer sakramentalischer Proces fion, somobl am beiligen Fronteichs namstage, als andern gemeinen geren zu sprechen.

du glorwürdiger Sohn des himmlis schen Baters, Chrifte Jefu! an Dies sem feuerlichen Tage gruffe ich dich, und erfrene mich aller Ehren, welche dir heute angethan worden, und wünsche vom Herzen, doß ich dir alle diese tausendfältig vermöhren könnte. Ich bete dich auch an, hier und an allen Orten der Welt, wo bu gegenwärtig bist. Ich glaube fest, daß unter diesen Gestalten des Brodes mein Herr Jesus Christus gegenwärtig fen, und mit denen heiligen Engeln, welche ihn immerdar anbeten, begehre ich auch dieser Prozession benzuwohnen, und dies sem hochwürdigen Sakrament alle möge lichste Ehre erweisen. D! daß ich dieß mit folder Undacht und Ehrerbietung verrichten könnte, damit alle durch mein gutes Erempel und Andacht und Ehrers betung gegen bieses heilige Sakrament aufaemuntert wurden.

D Herr Jesu Christe! du wahres les bendiges Himmelbrod, wie große Liebe

und.

uud Ehre erweisest du uns Armen: daß du dich wurdigest ben uns zu senn, und uns so viele Gutth. en durch das hoch wurdige Saframent zu erweisen. Du speifest une mit beinem heiligen Bleische, und trankeft und mit beinem koftbarem Blute. Du haft dich an dem Kreuze zu einem Ber- sohnopfer fur unsere Sunden aufgeopfert, und du erneuerst dieses Opfer täglich in der heiligen Messe, und wendest dadurch von uns ab den gerechten Zorn deines himmlischen Vaters. Du giebst uns das heilige Sakrament in unserm Tode zur kräftigen Wegzehrung, damit wir dadurch gestärket, den gefährlichen Weg der Ewigkeit sicher wandern mögen. Und endlich giebst du denen, die dich unter ben Ges stalten des Brodes wurdig geniessen, das Leben der Seele, du giebst den Frommen Gnade, und Gunbern Berzeihung, ben Betrübten Troft, den Angefochtenen Starte, ben in Gefahr ftehenden Errettung, den sterbenden Silfe. Wir werden mit allen Gutern durch bich erfüllet, und erlangen durch die zeitliche und ewige, leib= liche und geiftliche Wohlthten.

Diese so vielfältige Gutthaten sind wir schuldig mit innigster Dankbarkeit zu er-

tens

kennen, und dich als unsern größten Wohlthater und Beseliger zu ehren. Dankbar, freudig, dankbar sollen wir senn gegen dich, der du dein Leben sur uns dahin gabst, und uns in dem Sakrament des Altars ein so herrliches Dankmal deines Sterbens hinterlassen hast. Dankbar wollen wir für diese unausssprechliche Liebe senn, und unsere Dankbarkeit seperlich bezeigen.

Du, o glorwürdigster Jesu! wollest dir diese unsere Erkenntlichkeit und Dankbarskeit gefallen lassen, und diese unsere Ansdacht gnädig annehmen. D! daß wir dir tausendmal größere Ehre erzeigen könnsten, als wir thun, daß wir dich ehren und preisen könnten, wie dich die Engel des

himmels ehren und preisen.

D! wenn mir es möglich wäre allen Gesgenwärtigen eine wahre Andacht einzusplössen, und das Licht des lebendigen Glausbens in ihren Semuthern anzuzünden. Herr! gieb uns allen eine wahre Ehrersbietung zu diesem heiligen Sakrament, auf daß wir dich mit tiefester Demuth ansbeten. Und da dir kein Dienst angenehmer ist, als der in der Erkenntniß und Vollzichung deines heiligen Willens bes

stehe, so laß dieß beides unser wichtiges und angelegenstes Geschäft unserslebens senn. Gieb, daß wir dein in dem Evangelio geschriebenes Wort gerne lesen, es von den Kanzeln gerne anhören, mit mög-lichen Fleiße zu erkennen, und mit kindelichem Gehorsame zu befolgen suchen.

Neben dem bitte ich dich auch, bu wollest deine mildreiche Augen auf unsere Stadt (Flecken) wenden, und dieselbe mit beinem himmlischen Segen begnaden und erfüllen. Segeno Jesu! unsere Haußer und Wohnungen, unsere Meder und Beins berge, unfere Garten und Wiesen, unfere Balder und Dbstbaume, unsere Heerden und Bieh, unsere Rinder und Gefind, und endlich unfere Leiber und Seelen. Bewahre uns por Brand und Sturmming de, vor Hagel und Donner, vor Kriege, und Mord, vor Pest und Krankheiten, vor Hunger und Theuerung, vor Schaden und Ungluck, vor Sag und Feindschaft, vor Zang und Uneinigkeit, vor Beilheit und Unzucht, vor Gunden und Schanden, vor gahen und bofen Tode, und vor allem schädlichen Uebel des Leibes und der See. le. Dein heiliger Segen, welchen du heus te aus Diesem hochwurdigen Sakrament

uns giebst, wolle dieß ganze Jahr über diesen unsern Orte immerdar schweben, und alle obgemeldete Nebel gnädiglich von uns abwenden. Und sollte uns auch eisnes dieser Unglücke und Schaden tressen, so laß es uns von der Hand deines Wasters geduldig u. ohne Murren annehmen, laß uns erkennen, daß kein zeitliches Uesbel so groß ist, daß wir durch unsere Sünsden nicht verdient hätten, und daß alle Leiden dieser Welt, nur zu unserm Besten, von deinem und unsern Water über uns verhängt worden. Er ist unser bester Water, und kann nicht das Uebel seiner Kinder wollen. Schickt er uns auch eisnes zu, so ist darinn gewiß ein weit größeres Gutes, wenn wir es auch nicht einses hen, zu unserm Seelenheil verbogen.

Wende auch deine Augen, D Jesu! auf alle gegenwärtige, und laß sie genießen die Frucht ihrer Andacht, welche sie ist deinem heiligen Sakrament erweisen. D Jesu! bleibe du selbst mit deinem Geiste unsere heutige Andacht, und nimm gnäsdig alle unsere innerliche und äußerliche Dienste und Andachten, alle unsere Shrerbietung und Andetung, all unser Gehen und Stehen, all unser Knien und Verbeus

guns

gungen alle unsere Schritte und Tritte alle unsere Bewegungen und Anmuthuns gen alle unsere Seufzer und Begierben, wie auch alle heilige Messen und göttliche Acmter, so heute von allen Geiftlichen bir zu Ehren gehalten werden. Dieß alles mit beinen Berdiensten vereinigen, und opfere ich dir zu deinem hochsten, vollkommenen und ewigen Lobe : zur Erkennt= niß Beiner hochsten Gewalt : zur Dantbarkeit für alle von dir empfangene 23ohls thaten, zur Genugthuung für unfere Bergehungen, zur Erlangung beiner gottlis chen Barmherzigkeit, zur Bekehrung aller Sunder, und Erleichtung aller Irrenden, zur Bermehrung ber Gnaden aller Frommen und Gottseligen: zur Tröstung aller Betrübten und Kleinmüthigen,zur Stars fung aller Kranken und Sterbenden, und endlich zum Troste aller Verstorbenen driftglaubigen Seelen. Dieß unser Opfer wollest du in Gnaden aufnehmen, und uns alle und jede die Kraft dieses Ops fers an Leib und Seele empfinden lasfen, Amen.

Gebet vor dem heil. Sakrament, sonderlich wenn es ausgesitzet ist.

Por die werfe ich mich nieder, und mit schuldiger Ehrerbietung bete ich dich an, o du eingebohrner Sohn des himm, lischen Vaters, Christe Jesu! o du großer Gott! wer erstaunet nicht vor Verwunz derung, der mit Ernste bedenket, daß du vermenschter Gott, allhier gegenwärtig sepest unter der Gestalten des Brodes. Ich glaube es o Jesu! ich glaube es, stärfe du die Schwachheit meines Glaubens, und verschasse, daß ich es mit der vollstamben glauben möge.

D glorwürdigster Jesu! eröffne doch die Augen meiner Seele, damit ich dich in diesem heiligen Sakrament würdig anbeste. Ich gebe dir zum Dienste meinen Werstand sammt allen Sinnen gefangen, und wiewohl ich dich weder sehen noch hören, weder greifen noch schmecken, weder begreifen noch vernehmen kann, dennoch glaube ich deine persönliche Gegenwart so festiglich, daß ich lieber mein Leben lassen, als an dieser Wahrheit zweiseln möchte.

Omein Jesu! weil du dan wahrhaftig gesgenwärtig bist, o so will ich dan solche Spreerzeigen, als wenn ich vor dir in deinem himmlischen Throne kniete. D so will ich denn mein Herz so verträulich vor dir aussgiessen, als wenn ich dich mit meinenleide lichen Augen ansche. Auf Knien und mit geneigtem Haupte bete ich dich abermal so demuthig an, gleichwie die Jeiligen im Himmel, und gleichwie die gegenwärtigen Engel dich anbeten. Ich erkenne und bestenne dich für einen wahren und einzisgen Gott, welchem ich mit Leib und Seele eigenklich zustehe, und welcher mein zeitlisches und unsers Heil in seinen Händen hat.

Ich danke dir auch für die gnadenreiche Einserung dieses hochwürdigen Sakra, ments, und für alle unerschätzliche Wohlthaten, welche du uns dadurch erweisest, sonderlich, daß du uns darinn ein so herrliches Denkmal deines Sterbens hinterliches, und uns mit deinem heil. Fleisch und Blut speisest und tränkest, das Opfer am Kreuze in dem heiligen Meßopfer erneuerest, und ben deinem Water, unser

mächtiger Fürsprecher bist.

Dsüssester Jesu! wende int aus diesem beiligen Sakrament deine Angen zu deis

nent

nem gebenedenten Vater, und erzeige ihm an meiner statt alle Chrerdietung und Freundlichkeit, liebe, lobe, ehre, preisse und benedene ihm, und sage ihm an meisner statt würdigen Dank, für alle mir erzeigte geistliche und leibliche Wohlthasten. Zeige ihm deine Bunden, so du für mich empfangen. Zeige ihm deine Zähzren, so du für mich geweinet, und zeige ihm das Blut, so du für mich vergossen hast, laß nicht nach aus diesem heiligen Sakramente allezeit für mich zu bitten, und mir seine väterliche Huld und Gnasde zu erwerben.

Ich giesse auch mein Herz vor dir aus, o mein liebster Jesu: und klage dir verstreulich alle meine liebliche und geistliche Nothwendigkeiten. Du kennest sie weit besser, als ich sie dir sagen und klagen kan. Deswegen stelle ich mich dir, so wie ich bin, und du mich kennest, vor, und bitte dich, du wollest mich nach deiner gewöhnslichen Güte barmherzig ansehen, und mich so glücklich machen, wie es dir am gefälligssten, und mir an meiner Seligkeit am

zuträglichsten ist.

Imgleichen befehle ich dir auch deine liebe auserwählte Kirche, sammt der geist.

lichen und weltlichen Obrigkeit, bag bu sie regierest, bewahrest, vermehrest, und mit Gnaden bereicherst. Demuthige Die Feinde deiner Kirche: reute aus alle verberbliche Irrthumer, verbreite beine befes ligende Wahrheit: vereinige alle christlis che Fürsten; hebe auf die schädlichen Kries ge, und befördere alles was zum Heile und Wohlfahrt deines auserwählten Wolkes gedeihen mag.

Ueber alles aber bitte ich, o Jesu! für die lieben Seelen im Fegfeuer, deren Heil und Erlosung ich herzlich wunsche.

Alle und jede Gebeter, fo du auf Erden gesprochen hast, wie auch, die unendliche Genugthuung, so du fur die Gunden verrichtet hast, opfere ich dir zu ihrem Heile. Die Rraft beines heiligen Leibes, welche in diesem Sakramente gegenwars tig ist, wolle sie in ihren Peinen laben, und dein kostbares Blut, welches du für sie vergoffen hast, wolle sie in ihren Flammen erfühlen, Dein bitteres Leiden und Sterben, welches du für ihre Sünden gelitten haft, wolle für ihre Schulden genugthun: und beine unendliche Barmhers zigkeit, welche mit allen Nothleidenden Mitleiden tragt, wolle sie aus ihren Peis nen erledigen.

Dherr Jesu! nimm auf dieß mein uns würdiges Gebet, welches ich allhier vor deiner Rajestät verrichte. Wiewohl ich nicht würdig bin erhöret zu werden, so wollest du mich bennoch anhören, weil ich dich sur deine herzliche Freunde angeruffen habe, Amen.

# Litaney von dem hochwürdigen

Rnrie elenson. Christe elenson. Ehriste bore uns. Christe erbore uns.

Gott Bater vom Dimmel erbarme bich unfer.

Gott Sobn erlofer ber Welt, erbarme dich unfer.

Bott beiliger Geift, erbarme bich unfer.

Beilige Drenfaltigkeit ein einiger Gott, erbarme bich

Jesu in dem bochwurdigen Sakramente Des

Jefu ber du dich jum Opfer fur unfere Gunden Gebingegeben baft,

Jefu ber du uns in dem Sakrament des Altars ein herrliches Denkmahl deines Sterbens binterlaffen haft,

Jesu ber du uns mit beinem Bleifche fpeifeft, und mit beinem Blute tranteft,

Jesu der du uns das Andenken beines blutigen ? Dpfers in dem unblutigen Opfer der Messe erneuerft,

2 Jest

Telu du Lamm ohne Mackel, Tefu du Speise der Engel, Telu du mabres Himmelbrod, Tesu bu Arzney wieder alle Gunden, Jesu du Erquickung der frommen Geelen, Jefu du fraftige Wegzährung der Sterbenden, Gen uns gnadig, Berichene uns o Jefu. Gen uns gnabig, Erhore uns o Jefu! Bon allen Uebel, Won allen Gunden, Bon aller Unandacht, Bon unwurdigen Genuffe, beines Abendmals, Bom Zweifel im Glauben, Bon ichweren Anfechtungen, Bon Unreinigkeit des Dergens, Durch die Rraft diefes beil. Sakraments; Durch deffen munderbarliche Ginfegung, Durch beffen fraftige Wirfung, Durch die Gnade fo du uns erzeigeft, Bir arme Sunder, Wir bitten dich, erbore uns. Dag bu uns verschoneft, Daß du uns verzeiheft, Daß du den Glauben diefes heiligen Gaframente in une erhalten wolleft,

Daß du die Ehrerbietung gegen Dieses heilige Saframent in uns vermehren wolleft,

Daß du die Andacht gegen dieses heilige Saframent in und entzunden wolleft,

Daß du uns baffelbige wurdiglich ju genieffen, Gnade verleiben wolleft.

Daß bu une die Fruchten beffelben theilhaftia machen wolleft.

Fürften und Beren vereinigen du die Dab wolleff.

Daß bu beine beilige Rirche erhalten wolleft,

Daß du uns von unferm Tode mit diefem beilis gen Gaframente fpeifen wolleft,

Daß du die Geelen des Fegfeuers erlofen wols left,

Dbu Lamm Gottes, welches bu binnimmft die Gunden der Belt, verschone une o Jesu!

Dou Lamm Gottes, welches bu binnimmft die Gunden der Welt, erbore uns o Jefu!

D bu Lamm Gottes, welches bu binnimmft bie Gune den der Belt, erbarme bich unfer o Jefu!

Yesu Chriffe bore uns. Jefu Chrifte erbore uns.

# Gebet.

Phriste Jesu! der du uns in dem heilisgen Sakramente des Altars ein herrs liches Denkmal deines Leidens und Sters bens hinterlassen hast, laß uns die heiligen Geheimniffe beines Fleisches und Blutes se ehren, daß wir der Früchte deiner Erlösung theilhaftig werden, Amen.



# Laggeiten

von ber

## allerheiligsten Drenfaltigkeit.

Sott und alles: Ich Staub und Leim der Erde, werfe mich vor deiner Maziestät nieder, und bitte, daß du dich, mir deine Snade zu erhalten, würdigen wolzlest, damit alle meine Kräfte, Wirkungen und Vermögen, getreulich und aufzrecht, zu deiner Shre und Dienste gerichtet senn, sonderlich in dieser Uebung des Gebets, die ich heute nach meinem geringen Vermögen, dir zur Shre und Andetung unternehme, Amen.

#### Bur Metten.

d. Gebenedent und gelobet sen die beilige und ungertheilte Drenfaltigkeit.

14.

k. Vater, Sohn, und heiliger Geist, ist und in Ewigkeit, Amen.

V. Herr thue auf meine Lefgen.

R. So wird mein Mund dein Lob verkundigen.

r. D Gott! merke auf meine Hilfe.

Be Berr! eile mir zu helfen.

Ehre sen dem Nater, und dem Sohn, und dem beiligen Geist: als er war im Anfang, ist und allezeit, und zuewigen Zeiten Amen, Alleluja.

#### Lobgesang.

D Gottheit! du wirst angebetet, In Einigkeit der Trinkat, Gott Vater, Sohn und heiliger Geist, Gleiche Ehr' und Preis wird euch geleist, Dich fürcht und lobt das englisch' Herr, Darum begehren dich auch wir, Zu loben mit höchster Begier.

Antiph. D Tiefe des Reichthums, der Weisheit, und der Erkenntniß Gotstes, wie gar unbegreislich sind seine Bestichte, und unerforschlich seine Wege.

richte, und unerforschlich seine Wege. v. Gebenedenet bist du Herr! in dem Firmament des Himmels.

pe. Und lobwurdig, glorwurdig, und überhöhet in Ewigkeit, Ge-

#### Gebet.

Illmächtiger ewiger Gott! der du deis nen Dienern gegeben hast, in der Erstenntniß des wahren Glaubens, die Glos ri der ewigen Drenfaltigkeit zu erkennen, und in der Gewalt der Majestät anzubes ten die Einigkeit: wir bitten, daß wir in Beständigkeit desselbigen Glaubens, von allen Wiederwärtigkeiten zu allen Zeiten beschützt werden: durch unsern Herr Jes sum Christum deinen Sohn, der mit dir lebet und regieret in Einigkeit des heilis gen Geistes gleicher Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

#### Die Laudes.

A. Gebenedent und gelobet sen die heis lige und unzertheilte Drepfaltigkeit.

R Bater, Sohn und heiliger Geist, ist und in Ewigkeit, Amen.

v. D Gott! merk auf meine Hilfe.

R Herr eile mir zu helfen.

Chre sen dem Nater, 20. Alleluja.

Lobgesang.

Von Gott dem Bater wird gebohren, Sein eigener Sohn auserkohren,

Digital of Goos

Non diesen bendem kömmt noch her, Der heiliger Geist, gleicher Ehr. Nichts voran oder nach, Wer anderst meint das war ein Schmach, Die dren Personen sind ein Substanz, Eine Macht, eine Majestät, ein Glanz, \* Gelobet bist du Herr 20. Bebet wie oben.

#### Jur Prim.

d. Gebenedenet und gelobet sen die heis lige und unzertheilte Drenfaltigkeit. R. Nater, Sohn, und heiliger Geist, itzt und in Ewigkeit, Amen. R. D Gott merke auf meine Hilfe. R. Herr eile mir zu helfen. Ehre sen dem Vater, 20.

### Lobgesang.

Du bist der Anfang und das End, All des, was werden kann, genennt, Heilig, Heilig, Heilig o Gott! Singen die Engel, Sabaoth, Ehre sen dem Water auf dem Thron, Ehre sen seinem eingebohrnen Sohn, Ehre sen dem heiligen Geist zugleich, Auf Erden wie im Himmelreich, Antiph. Gebenedent sen die heil. und unzertheilte Drenfaltigkeit, die alles erschaffen hat, und alles regieret, ist und allezeit, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

w. Gebenedenet bift du Berr 2c.

Bebet wie oben.

#### Bur Terz.

d. Gebenedent und gelobet sen die heilige und unzertheilte Drenfaltigkeit. R. Vater, Sohn, und heiliger Geist,

ist und in Ewigkeit, Amen

r. D Gott! merke auf meine Hilfe.

R. Herr eile mir zu helfen. Ehre sen dem Water, 2c.

#### Lobgesang.

Du bist ganz liebreich, süßund mild, Deiner Größe erreicht kein Bild, Gütig, gerecht, schrecklich zugleich, Wer ist, o Gott! der dir sen gleich, Dein Allmacht und höchste Weisheit, Die Glori deiner Gütigkeit, Werden gelobt zu aller Frist, Won allen was erschaffen ist.

Antiph. Gebenedenet sen der Herr Gott Israel, der allein Wunderdinge thut, und

von der allerheil. Dreyfaltigkeit. 107

gebenedent sen der Name seiner Rajeståt in Ewigkeit, Amen.

d. Gebenedent bist du Berr, 2c.

Gebet wie oben.

#### Ju der Sext.

&. Gebenedenet und gelobet sen die beilige und unzertheilte Drepfaltigkeit.

R. Water, Sohn, und heiliger Geift, itzt und in Ewigkeit, Amen. v. D Gott! merke auf meine Hilfe. R. Herr eile mir zu helfen.

Ehre sen dem Water, 2c.

#### Lobgesang.

Du strafest alles allein mit Fug, Du allein bift uns allen genug, Du allein bist all unser Lohn, Und unsere allergrößte Kron. Deiner großen Barmherzigkeit, Gollen wir danken allezeit, Daß unfer Geist werde geführt, In deinem Lob, wie fich gebührt.

Untiph. Dren find, welche Zeugniß geben in dem Himmel, ber Bater, bas Wort, und ber beilige Beift, und Diefe

drey find ein Ding.

R. Gebenedenet hift du Derr, 2c. Gebet wie oben.

#### Ju der Mon.

\*. Gebenedenet und gelobet sen die heis lige und unzertheilte Drenfaltigkeit.

R. Nater, Sohn, und heiliger Geist, ist und in alle Ewigkeit, Amen.

v. D Gott! merke auf meine Hilfe.

R. Herr eile mir zu helfen.

Chre sen dem Bater, 20.

## Lobgesang.

Den Menschen hast du Gott formirt, Nach deiner Bildniß ihr geziert, Auf daß er allezeit mit dir lebt, Und deine Gnade über ihn schwebt, Als aber ihn verdammte seine Schuld, Hast du ihn wieder gebracht zur Huld, Frim Freund gemacht, und ganz befrent, Dunendliche Gutigkeit.

Untiph. Dich ruffen wir an, dich los ben wir, dich beten wir an, o heiligste Drens foltigkeit! erlose uns, erhalte uns, mache uns lebendig, o unermäßliche Gutigkeit.

w. Gebenedenet bist du 2c.

Gebet wie oben.

Zur

#### Bur Vesper.

y. Gebenedenet und gelobet sen die heilis

ge und unzertheilte Drenfaltigkeit. R. Vater, Sohn, und heilige Geist, ist nun in alle Ewigkeit, Amen. R. D Gott merte auf meine Hilfe. R. Herr eile mir zu helfen.

Chre sen dem Water, 2c.

#### Lobgesang.

du glorwürdige Hoheit, Und Brunnquell aller Wiffenheit, Ein Schatz, der unerschöpflich ift, Ein Licht, das nimmermehr auslischt, Erleuchte uns lieber Gott und Herr, Treib alle Laster von uns fern, Gieb, daß wir recht erkennen dich, Und herzlich lieben ewiglich.

Untiph. Dich Gott Water ungeboh: ren dich eingebohrnen Sohn, dich heis ligen Beift den Erofter, bich heilige und unzertheilte Drenfaltigkeit, bekennen wir mit ganzem Herzen und Munde, dich loben und benedenen wir, Dir fen Chre

in Ewigkeit.

&. Gebenedent bift du 2c. Gebet wie oben.

Zur

#### 3nr Romplet.

d. Gebenedenet und gelobet sen die heilis ge und unzertheilte Drenfaltigkeit. R. Vater, Sohn, und heiliger Geist,

ist und in Ewigkeit, Amen.

W. Betehre uns o Gott! unser Beiland.

R. Und wende ab deinen Zorn von uns.

v. D Gott merte auf meine Hilfe.

R. Herr eile mir zu helfen. Ehre sey dem Vater, 2c. Lobgesang.

Der du erfüllst Himmel und Erde, Mit deiner Glori, Treue und Werth, Füll unser Berz mit Ueberfluß, Deiner größen Lieb und Gnadenfluß, Damit wir dich alle zugleich, Und dort in deinem Himmelreich, Mit reinem Berzen mögen Ehren, Das wollest uns, Herr! dreyeinig ges währen.

Antiph. Uns segne Gott der Vater, der alles aus nichts erschaffen hat: uns segne Gott der Sohn, der den verlornen Menschen mit seinem eigenem Blute erlösset hat, uns segne Gott der heilige Geist, dessen Eingiessung seines gütigen Trostes uns erhalten und selig machen wolle, Um.

X.

von der allerheil. Drepfaltigkeit. 111

A. Gebenedenet bist du, Herr in dem Firmamente des Himmels.

R. Und du bist lob und glorwürdig, und überhöhet in Ewigkeit.

Beber wie oben.

#### Beschluß.

Mun opfern Dir diese Tagezeit, Dir ewige Drenfaltigkeit. Demuthig nach deiner Kinder Weise, Zugleich mit der Engel Lob' und Preise, Erstatt du, was mir nicht vermögen, Verzeih Sünde gieb deinen Segen, Sieh uns an gütig jederzeit, Nimm uns auf in dem Todesstreit, Am.

#### Litaney zu der allerheiligsten Dreyfaltigkeit.

Ryre elenson. Christe elenson.
Ryrne elenson,
Christe bore uns. Christe erhore uns.
Gott Bater vom Himmel, erbarme dich unser.
Gott Sohn erkofer der Welt, erbarme dich unser.
Gott heiliger Geist, erbarme dich unser.
Deilige Dreysaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser.
Du unendliche Dreysalt

Du .

Erlofe une, o beilige Drepfaltigleit.

Du glorwürdige Drenfaltigleit, Du allmächtige Drenfaltigleit, Du allwissende Drenfaltigleit, Du uncrgründliche Drenfaltigleit, Du unaussprechliche Drenfaltigleit, Du wunderharliche Drenfaltigleit, Du langmüthige Drenfaltigleit, Du fanfimuthige Drenfaltigleit, Du barmherzige Drenfaltigleit, Du gutige Drenfaltigleit, Du gutige Drenfaltigleit, Du guddige Drenfaltigleit, Sen uns gnadig,

Berfchone uns, o beiligfte Drenfaltigfeit!

Erlose uns o heiligste Drenfaltigkeit! Von allen Uebel,

Won allen Gunden,

Bon beinem Born,

Won aller Unandacht,

Bon Dachläßigfeit im Guten,

Bon Uebertretung beiner Gebote,

Won Anfechtung des bofen Feindes,

Won ichworen bofen Gebanken,

Bon Geifte der Gotteelafferung,

Bon Zweifel im Glauben,.

Bon geben und bofen Tode,

Bon der ewigen Berdammniß,

Durch meine unendliche Andacht und Gerech-

Durch deine unerforschliche Weisheit und Bu-

Durch

#### von der allerh. Dreyfaltigkeit 1113

Durch deine Liebe und Milbigfeit, eribfe uns o beilige Drenfaltigkeit. Durch deine grundlofe Gute und Barmbergiafeit. erlofe und o beilige Drenfaltigkeit. Durch beine große Geduld und Laugmuth, erlofe uns o beilige Drenfaltigfeit. Wir geme Cunder. Wir bitten bich erbore mis. Daß bu uns verschoneft, Day du une verzeiheff, Daf du une beine mabre Butcht gebeft, Daß bu uns beine mabre Liebe mitthed ff. Daß bu uns in beinem Dienfte erhalteft, Dag bu mis vor Krieg und Dunger bemab. 12 ven wollest; Daß du uns vor Peft und Rrantheit behuten wollest, Daß du une vor fcweren Unfechtungen befchüßen wolleft, Daß du und ein feliges End verleihen wol left, Dag bu und die ewige Geligkeit geben wole ? left, Daß bu allen driftglaubigen Geelen ibre Deinen lindern wolleft, Daß bu ihnen die ewige Rube mittheilen wolleft. Daß bu fie mit beiner flaren Unschauung erfregen wolleft, D du Lamm Gottes, welches bu binnimmft bie Sunden der Welt, verichone uns o Jefu!

Diagram Google

D. du Lamm Gottes, welches du hinnimmft die Sunden der Welt, erhore uns o Jesu!

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Welt, erbarme dich unser, o Jesu!
Jesu Christe bore uns.
Jesu Christe erhöre uns.

#### Aufopferung.

Diese heilige Litanen sen dir o heilige Drenfaltigkeit! demuthiglich aufges opfert; in Vereinigung aller Ehre und Vienste, welche deiner Majestät von allen Engeln und Menschen jemals sind erwies sen worden. Dir befehle ich mich und alle die Meinigen, Lebendigen und Abgestors benen: samt aller Nothwendigkeit der heil. katholischen Kirche. Erhalte uns o heislige Drenfaltigkeit! beständig im Glausben, Hoffnung und Liebe! und nach uns serem Leben erfreue uns ewiglich mit der fröhlichen Anschauung deines glorwürsdigen Angesichts, Amen.

# Gebet zu der allerheiligsten Dreyfaltigkeit.

Sott Vater! der du mich erschaffen bast, verschaffe mir meine nothwens dige Nahrung. DGott Sohn! der du mich

mich erlöset hat, erlöse mich von allen schäblichen Uebel. D Gott heil. Geist: der du mich geheiliget hast, behütte mich vor aller Sünde. D heilige Drenfaltigskeit; die du mich zu deiner Dienerinn ausserwählet hast, verleihe mir, daß ich dir auf Erden treulich dienen, und dich im Himmel ewiglich benedene, Amen.

# Gebeter zu Christo.

# Tägliches Gebetlein zu Christo.

Sebenedenet sen der Name unsers herrn Jesu Christi. Gebenedenet sen sein heilbringendes Leiden und Sterben. Und gebenedenet sen die seligste Jungfrau Mas ria sammt allem himmlischen Heere, Am.

## Bu dem fuffen Namen Jefu.

Sen gegrüsset o Jesu! du Sohn des lebendigen Gottes. D Jesu! was bist du uns anders, als unser einziger Seligmacher. Schon dein susser Name bedeutet es, und deine Thaten, dein Leis den und Sterben für uns beweiset es. Du hast dich selbst erniedriget, und bist

bis zum Tode, und zwar zum allerschimpfs lichsten und schmerzhaftesten Tode des Kreuzes gehorsam geworden, und dies als les blos zu unserer Erhöhung und Befrens ung vom ewigen Tode, zu unferer Seligmadung. Darum hat bich Gott erhohet, und hat dir einen Namen gegeben, der über als le Namen ist, das ist Gott dein Water hat dich auch als Manschen zum Herrn aller Geschöpfe gemacht, er hat dir die größte Wurde und Majestat gegeben, damit du als Gottmensch, unser Herr, unser Mitler und Seligmacher senst, in dessen Mamen sich alle Anie derer biegen, die im himmel, und auf Brden, und unter der Erde find, und alle Jungen bekennen, daß du der zerr seyest zur Ehre Gotstes des Vaters. Uch ich biege meine Knie vor dir, und verehre dich im Namen aller, so im himmel, auf Erben, und uns ter der Erden sind. D süsser Name Jesu! Du Trost der Betrübten, du Starke der Schwachen! du Rraft der Rleinmuthis gen, und meine einzige Hoffnung und Zus versicht, denn es ist kein anderer Name auf Erden, in welchem ber Mensch kann selig werden, als der Name Jesu Christi unfers Erlofers, und Seligmachers Ich hofhoffe auf dich, o Jesu, du werdest mich um deines Namen willen selig machen, und mir meine Sunden gnädiglich verzeihen, denn selig machen, das ist dein Name, das ist dein Amt, das ist deine brennende Begierde, das ist deine liebste Beschäftigung, Amen.

#### Begierde Christo zu dienen.

Resu! du weißt, wie herzlich gern ich Dir aus allen meinen Rraften wollte dienen, wenn ichs nur so, wie ich wunsche im Werke konnte erfüllen. D! daß ich dich über alle Menschen könnte lieben, los ben, ehren, anbeten und benedenen. D! daß ich mich und alle menschliche Herzen in deiner Erkenntniß erleuchten, und in beinem Dienste eifrig machen konnte. D! daß ich alles, was von dir entfernt und abtrunnig ist, dir zuführen, alles, was du von mir verlangest, vollziehen alle Urnte ernahren, alle Dungerige speisen, alle Das derbe bekleiden, alle Gefangene erledigen, alle Kranke gefund machen, alle Betrub. te troften, und allen Nothleidenden hele fen konnte. Dieß alles wollte ich vom Grunde meines Herzens gern thun, ale le Mühe und Arbeit anwenden, ja auch meis

meine Gesundheit und Leben zur Vollsbringung dessen aufopfern. D Jesu! gieb mir deine Gnade, daß ich wenigstens das, was in meinen Kräften und in meinem Vermögen steht, gerne thue, und zu deiner größern Chre, zu meinem und meiner Nesbenmenschen Besten unermüdet ausübe, und in denselben bis an meinEnd verharre.

## Gerzliche Liebe zu Gott.

Dliebster Icsu! ich liebe dich und bes gehre dich zu lieben ewiglich. Ich erfreue mich daß du bist der eingebohrne Sohn des himmlischen Vaters! ja der ewige unbegreisliche, glorwürdige Gott

felbsten.

Sosehr und heftig ich dich auch liebe: so liebst du mich doch weit mehr. Denn du bist mein Erlöser, mein Tröster, mein Seligmacher, mein Gott. Ich aber bin deine Dienerinn, dein Schutkind, und deine unwürdige Tochter. Was ich bin, und wie ich bin, und wie viel ich bin, so viel din ich dein eigen, und ich will dein eiz gen bleiben zu aller Zeit. Niemand soll uns scheiden, weder im Himmel noch auch auf Erben. Ich will dich lieben, und du wirst mich wieder lieben. Ich will dich anrus

fen, und du wirst mich erhören. Ich will mich dir befehlen, und du wirst mich in deinem Schutz aufnehmen. Ich will mich auf dich verlassen, und du wirst mich nimmer verlassen. Ich will deine gehorsame Tochter senn, und du wirst mein lieber Water senn. Ich werde in meinem Tode zu dir rusen, und du wirst mir in meiner Noth zu Hilse kommen. Ich will hins sühro allezeit in größter Hossnung leben, und mich besleissen in deiner Liebe zuzusnehmen, und du wirst mich aus tragens der Liebe aus aller Noth erretten, und mich endlich zur Seligkeit einführen.

# Danksagung zu Christo.

mein allergütigster Jesu! ich danke dir vom Herzen, daß du dich gewürdis get hast, vom Himmel herabzusteigen, und die Menschheit für unser Heil anzus nehmen. Durch diese große Liebe bitte ich dich, laß doch deine Verdienste an mirnicht verloren senn, Amen.

## Klagseufzer zu Christo.

Dallergütigster Jesu! zu dir seufze ich zu dir ruffe ich, zu dir schrene ich, dir klage ich alle meine Noth, dir offens bare

bare ich all mein Elend, und mein Leid. Ach fiehe, wie gebrechlich : fiehe, wie arms selig bin ich. Es mangelt mir an Nahrung und Nothdurft: es mangelt mir an Engenden und Frommigkeit: es manz gelt mir an guten Willen und ernstliz chen Vorsatze. Ich werde angefochten von der Welt: Ich werde geplagt von dem Fleische: ich werde versuchet von dem ledigen Satan. Die Falschheit der Welt ledigen Satan. Die Falschheit der Welt betrüget mich: die Begierlichkeit des Fleisssches betrieget mich: der Satan gehet hersum, wie ein brüllender Löwe, und sucht mich zwerschlingen. Da ich den so volster Armseligkeiti, und in vieler Gefahr bin, so siehe ich Trost ben dir, und rufe deine Hilfe von Perzen an. Du mein Iesu! weißt am besten was mir mangelt, und wie mir am leichtesten könnte geholfen werden. Ach! so komm mir dann zu Hilsse, und errette mich aus meinen so vielen Armseligkeiten. Verlaß mich nicht in meinen Nothen und Gesahren, und vers meinen Nothen und Gefahren, und verschmähe nicht meine Seufzer und Klagen. Trage allzeit fonderliche Gorge über mich, der ich mich dir durch dieß Gebet in tiefester Demuth und Erniedrigung unterwerfe. Laß mich niemmer aus beiner Gnas

de kommen, sondern allezeit in derselben wachsen und zunehmen, Amen.

# Litaney von dem süssen Namen

Porne elenson. Chrifte elenson. Aprie elenson. Chrifte hore und, Chrifte erhore und. Gott Varer vom Dimmel, erbarme bich unfer. Gott Sohn erlofer der Welt, erbarme dich unfer. Gott heiliger Geift, erbarme dich unfer. Heilige Drenfaltigkeit ein einiger Gatt, erbarme dich unfer.

Jesu du Sohn bes lebendigen Gottes, Irsu du Sohn der Jungfrau Maria, Jesu du Sohn Davids, Du bochwurdiger Jefu, Du glormurdiger Jefu. Du lobwurdiger Jesu, Du erwurdiger Jefu, Du liebreichefter Jefu, Du mildreichefter Milu, Du gnadenreicheffen Jefu, Du boldfeligfter Jefu, Du freundlichffer Jefu, Du sanftmuthigster Jesu, Du barmbergigfter Jefu, Jefu unfer Erlofer, Jefu unfer Geligmacher, Jefu unfer Deiland,

une o Jefu!

Erlofe une, o Jesu

Jesu unsere Zustrucht,
Jesu unsere Hossnung,
Jesu unser Trost,
Jesu unser Brautigam,
Jesu du Freude der Engel,
Jesu du Glori der Patriarchen,
Jesu du Lehrer der Propheten,
Jesu du Meister der Aposteln,
Jesu du Starte der Martyrer,
Jesu du Licht der Beichtiger,
Jesu du Brautigam der Jungfrauen,
Jesu du Krone aller Peiligen,
Werschone uns o Jesu.

Sen uns gnabig,
Erhore uns o Jesu.

Von allem liebel,
Von allen Sunden,
Von allen Strasen,
Von allen Steinde,
Von allen Siende,
Von allen Bosen,
Von aller Kleinmuthigkeit,
Von bevorstehenden Strasen,
Von Hunger und Theurung,
Von Pest und Krankheit,
Von Krieg und Aufruhr,
Von schablichen Blis und Ungewitter,
Von Jorn und Ungedulb,

Von Haß und Neid,

Bon ewigen Tode,

Bon gaben und bofen Tobe.

Durch

Ectese uns

Durch beine Menschwerdung,
Durch beine gnadenreiche Geburt,
Durch beine schmerzliche Beschneidung,
Durch beine Offenbarung im Tempel,
Durch beine Plucht in Egopten,
Durch beine vierzigtägige Fasten,
Durch beine bitteres Leiden und Sterben,
Durch beine heilige Auferstehung,
Durch beine glorwürdige Himmelfahrt,
Durch beine ewige Glori,
Durch beine grundlose Verdienste,
Durch beine grundlose Verdienste,
Durch die Fürbitte beiner Mutter,
Durch die Fürbitte aller Keiligen,
Dou Lamm Gottes, welches du hinnimmst die

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmft die Guns den der Welt; verschone uns o Jesu!

D du Lamm Gottes, welches du hinni nmft die Gung ben ber Welt, erhore uns o Jefu!

D du Lamm Gottes, welches du himimmft die Gunben der Welt, erbarme dich unfer o Jesu! Jesu Christe bore uns.

Jesu Chriffe erbore uns.

## Aufopferung.

Minmo Jesu diese meine Andacht, wels die ich zur Verehrung deines sussen Namens verrichtet habe, gnädig an, und laß mich die Kraft deines heiligen Nasmens, und deiner Verdienste zu meiner Seligkeit gereichen, Amen.

# Gebeter jum Leiden Christi.

#### Gebet vor einem Kreuze.

Du gekreuzigter Jesu! ich erinnere dich der schweren Marter, so du am heiligen Kreuze gelitten hast, als du dren ganze Stunde lang angenagelt hingest, und am Leib und Seele voller Schmerzen warest. Durch diese bittere Pein bitte ich, verzeihe mir meine Sünden, und sen meiner Seele in ihrem Hinscheis den gnädig, Amen.

# Zu Maria unter dem Kreuze.

fchmerzhafte Jungfrau Maria! ich errinnere dich des großen Mitleidens so du mit deinem leidenden Sohne hatztest, als du unter dem Kreuze stehend, ihn mit höchsten Herzenleid ansahest, und ihm in seiner größten Noth nicht helsen konntest. Durch diese deine größe Vitterkeit, die du ben dem schmerzlichen Tode deines lieben Sohnes littest, bitte ich dich, du wollest mir in meiner Sterdsstunde benstehen, und mich in meiner großen Angst liebreich trösten, Amen.

3um

## Jum beil. Johann Evangelift.

D heiliger Johannes Evangeliste! ich erinnere dich des großen Derzenleids, so du unter dem Kreuze ausstandest, als du deinen lieben Meister so schmerzlich daran hangen, und so bitterlich sterben sahest. Durch das schmerzliche Witleiden, womit dazumal dein Herz durchdrungen worden, bitte ich dich, du wollest mit mir in meinem Sterben Mitleiden tragen, und mir ein seliges Ende von deinem geliebten Lehrmeister erbitten.

## Bespergebeter.

## Bu Chren des Leibens Christi.

Damit an Sonn, und Kenertagen unter die Befeper beinem Erlöser für sein blitteres Leiden bastbar seneft und basselhige nach deiner Möglichkeit verehren mosest, so sind die folgende fünf Pfasmen vom Leiden Christi aus dem Pfalmen David genommen und in der Form, wie die Kirche die Besper zu beten pflegt, gessetzt worden. Du kannst versichert senn, daß betwem Erlöser die Sebeter sehr lieb sind, nit denen man sein bitteres Leiden ehret, und ihm wegen dessen schuldigen Dank saget Darum kannst du die Bespergebeter in der Kirche oder zu haus, mit stäter Berrachtung des Leidens Christisprechen, und versichert senn, du werdesk sie nicht ohne deinen großen Rugen sprechen.

Vater unfer. Ave Maria, 200

V. D Gott! merke auf meine Bilfe.

R. Berr! eile mir zu helfen.

Ehre sen dem Bater, und dem Sohn, und dem heiligen Geist. Und Ehre sen dem bitteren Leiden Christi von nun an bis in Ewigkeit.

Antiph. Siehe! o Herr!

### Der zweyte Psalm.

Dott mein Gott! schaue auf mich. Warum hast du mich verlassen in meinen Trubsalen?

Ich bin ein Wurm und kein Mensch; Ein Spott der Menschen und Verwers

fung des Bolkes.

Alle die mich sahen verlachten mich: Sie redeten mit ihren Lefzen und schutztelten das Haupt.

Sie haben durchgraben meine Hans den und Füssen: und haben alle meine Ge-

beine gezählet.

Sie haben mich angesehen und genaut betrachtet: sie haben meine Kleider ges theilet, und über meine Kleider das Loos geworfen.

Es haben mich umgeben viele Hunde; Der Rath der Gottlosen hat mich umsessen.

Sie

Sie haben ihre Rachen über mich auf= gesperrt, wie ein brullender und reissen= der Low.

Meine Seele ist ausgegossen wie Wasser! und alle meine Gebeine sind von

einander geriffen.

Mein Derz ist worden wie ein weiches. Wachs in Mitten meines franken Leibes.

Meine Kraft ist ausgetrocknet wie ein Scherben: und meine Zunge ist angeklebt

an meinen Schlund.

Du aber, o Herr! wende die Hilfe nicht von mir: Sondern schaue wie du mich erretest.

Errette meine Seele, o Gott! von dem Schwert: und erlose meine Demuth von

bem Rache des Lowens.

Ehre sen dem Vater, und dem Sohn, und dem heiligen Geist. Und Shre sen dem bittern Leiden Christi von nun an bis in Ewigkeit.

Antiph. Siehe o Herr! mein Betrubnif und Angst, weil der Feind sich

wider mich erhebt hat.

Antiph. In meiner Trubfal.

## Der zweyte Buffpsalm.

Derr mache mich heilwurdig! Denn die Waffer sind bis zu meiner Seele hingegangen.

Ich bin in den Schleim der Tiefe gefunken: Und es ist kein Stand allda.

Ich bin in die Tiefe des Mees kommen: Und das Ungewitter hat mich versekt.

Ich habe mich mit Rufen bemühet, daß ich bin heiser worden: Meine Augen haben abgenommen, unterdessen daß ich zu Gott schauete.

Ihrer sind mehr worden als die Haas ve meines Hauptes! welche mich ohne

Ursache hassen.

Meine Feinde, so mich ungerechtlich verfolgen, sind gestärkt worden: Da habe ich bezahl, was ich nicht geraubt habe.

Um deinetwillen babe ich Schmach ausgestanden! die Schamhaftigkeit hat mein Angesicht bedecket.

Dann der Eifer deines Hauses hat mich verzehret: Und die Schmachworte der

Spotter find über mich gefallen.

Wider mich redeten diesenigen, so am Thore fassen: Und die Vorläuser sangen wider mich Spottlieder.

Du

Du, o Herr! weißt mein Spott und meine Schmach! Und wie übel mich meis ne Feinde verfolgen.

Sie haben mir Galle in meine Speise: Und in meinem Durfte tranken sie mich

mit Eßig.

Ich aber betete zu dir, o Herr! Ers hore mich in der Fulle deiner Barmherzigkeit.

nem Rinde: Erhore mich bald, weil ich

verfolgt werde.

Ehre sen dem Vater und dem Sohneze. Antiph. In meiner Trubsal habe ich den Herrn angeruffen. Und er hat mich von seinem heiligen Tempel erhöret.

. Untiph. Mein Angesicht. er

Der dritte Pfalm

Pluf dich, o Herr habe ich gehoffet, lasse mich nicht ewiglich zu Schanden werden: In deiner Gerechtigkeit errete und erlose mich.

Erbarme die meiner, weil ich geplagt werbe: Meine Seele und mein Leben

find für Jammer gerstohrt.

Dann mein Leben hat abgenommen in Schmerzen: Und meine Gebeine sind vergangen in Seufzen. R Meis

Meine Kräfte sind schwach worden in Armseligkeit : Und alle meine Gebeine sind zerichagen.

Ich bin zum Spott worden vor allen meinen Beinden : und alle meine Freunde

sind von mir geflogen.

Die mich sahen flohen von mir binaus : Gie haben meiner vergeffen, als eines der von Derzen abgestorben ift.

Ich bin worden wie ein verborgenes Beicher! Weil ich horte Die Berachtung?

beren, so rings um mich ftunden.

Indem, daß fie wieder mich gufammen kamen: Daben sie sich betrathschlaget, wie fie meine Seele nehmen mochten.

Ich aber habe auf dich gehoffet, o Herr! und sprach ; Du bist mein Gott, in beinen Handen stehet mein Loos.

Errette mich aus den Handen meiner Bembe: Erlose mich von denen, die mich

perfolgen.

"Nicht übergieb mich in die Gewalt berer fo mich plagen: Denn es find falfche Reugen wieder mich aufgestanden, und Die Bosheit hat sie selbst belogen.

Lassen den Gottlosen zu schanden were

Den, und zur Solle hinunten fahren.

Laffe

Laffe erstummen die Lefzen, welche wis

der die Gerechtigkeet bos reben.

Ehre sey dem Vater und dem Sohne, 2c. Untiph. Mein Angesicht habe ich nicht abgewendet von benen, so mich schmabeten, und die mir in mein Angeficht fpieen. Untiph. Wie ein Lammlein.

## Der vierte Psalm.

Frrette mich; o herr von den boten Menschen; von den gottlosen Mans nern errette mich.

Welche hie Ungerechtigkeit in ihrem Herzen gedachten: Mattergieft ift unter

ibren Bergen.

Sie haben gedacht meine Gange ums sustoffen: Die Stolzen haben mir einen heimlichen Strick geleget.

Da sprach ich zum Herrn: Du bist mein Gott: erhore die Stimme meines

Klebens.

Nicht übergieb mich bem Willen ber Sinder! Nicht verlasse mich, bamit fis dielleicht nicht erhöhet werden.

Ich sahe auf die rechte Seite, und schaucte mich um: Es war aber nies

mand, der mich kennete.

Idi R 2.

Ich wartete, ob sich jemand für mich betrübte, und es war keiner: Und sahe, ob mich einer trostete, und ist niemand

Sie sind mit der Flucht von mir entloffen: und ist niemand der meine Seele

suche.

Darum habe ich zu dir geruffen und gessprochen: Du bist meine Hoffnung und mein Theil im Lande der Lebendigen.

Merke auf meine Bitte o Herr! Denn

ich bin sehr gedemuthiget.

Errette mich von denen, die mich verfolgen: Denn ihrer sind gar zu viel.

Ehre sen dem Vater, und dem Sohne 2c. Antiph. Wie ein Lamm wird er zur Schlachtbang geführet werden: Und vor dem Schärer wird er seinen Mund nicht aufthun.

Antiph. Mein Bolk.

Der fünfte Pfalm.

Derr du Gott meines Heils! Des Tages habe ich zu dir geruffen, und Des Nachts vor dir.

Las mein Gebet vor dein Angesicht kommen: Neige deine Ohren zu meiner Bitte.

Dan meine Seele ist mit Uebeln erfüllet : Und mein Leben ist der Grube zugenahet.

Sch

Ich bin gesetzt worden zu benen, welche in den Teich hinabfahren: Ich bin wors ben als ein Mensch ohne Hilfe, fren unter den Todten.

Sie haben mich gesett in ber untersten Teich: In die Finsterniß und in den

Schatten des Todes.

Ueber mich ift bein Grimm bekräftiget worden: Und alle Wellen des Jorns hast du über mich ausgegossen.

Du haft meine Bekannten von mir gethan: Sie haben mich ihnen zum

Greul gesett.

Ich bin überantwortet worden in die

Sande meiner Feinde: Meine Augen sind krank worden für Dürftigkeit.

Ich bin Arm und in Arbeiten von Jugend auf: Da ich aber erhöhet ward, bin ich gedemüthigt und betrübt worden.

Sie haben mich mit Wasserwellen den ganzen Tag umgeben: Sie haben mich

jugleich in Mengsten umringet.

D Gott! die Gottlosen sind wider mich aufgestanden! Und die Wersammlung ber Machtigen haben meine Seele gesucht. Ehue ein Zeichen an mich zum Guten, damit es seben, die mich hassen, und zu Schans

Schanden werden! weil du mir gehole

fen, und mich getroftet haft.

Ehre sen bem Bater, und dem Sohne, und dem heiligen Beist. Und Shre sen dem bitteren Leiden Christi von nun an bis in Ewigkeit.

Antiph. Mein Wolk, was hab ich dir gethan, oder worinn bin ich dir überlas

stig gewesen?

## Rapitel Philippern am 2.

Thr Brüder, Christus hat sich entäußert und die Gestalt eines Knechts angenommen: er hat sich selbst gedemüthiget, und ist gehorsam worden bis zum Tode des Kreuzes, darum hat ihn auch Gott erhöhet, und ihn einen Namen gegeben welcher ist über alle Namen.

R. Gott fen Dank.

## Hymnus oder Lobgesang.

D Mensch gedenke, ins Herz versenke, wie Gott so willig für dich stirbt, mit was für Schmerzen, in seinem Herzen, der Heiland, der das Heil erwirbt.

Rein Plag noch Marter, war jemals barter, als jene Peinen, Angst und Noth.

So

Co er gelitten, als er geffritten, für bich bis in ben bittern Tob.

Es ift zu graulich und abscheulich, wie Jesu Christus gepeiniget wird: Ach wie unschuldig, ach! wie geduldig stirbt für

Die Schaafe der treue Birt.

Da man bem Heiland, in folchem Wehftand, ohne Gnade eine Wunde zur andern schlägt : Ihm Diefe Peine ! wer foll nicht weinen, daß fich fein Derg in Liebe bewegt.

D Blut nur fliesse, und mich begiesse, fließ reichlich aus so heiliger Quelle : Deis ne Gunden auslosche, und rein abwasche, meine fündhafte und unfaubere Seele.

Ad ! thu erhoren, mein treu Begehren, D Jefu: bu mein lieber Gott: Ach mir verzeihe, und Gnade verleihe, zu bienen Dir bis in den Tod, Amen-

v. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht

verschonet.

B. Sondern hat ihn fur uns dargegeben jum Tobe bes Kreuzes.

Antiph. Um die neunte Stunde.

## Das Magnifikat.

Meine Scele macht groß den Herrn! Und mein Geist hat gefrohlocket in

Gott meinem Heilande.

Denn er hat angesehen die Erniedris gung seiner Magd: Dann siehe, von nun an werden mich seligsprechen alle Ges schlechter.

Denn er hat mir große Dinge gethan, der da machtig ist: Und sein Name ist

heilig.

Und seine Barmherzigkeit währet von einem Geschlechte in das andere: Ben denen, so ihnen fürchten.

Er hat seine Macht erzeiget in seinem Urm: Er hat zerftreuet Die Hoffartigen

in ihres Herzens Gemuthe.

Er hat die Mächtigen vom Stuble abgesett! Und die Niedrigen erhöhet.

Die hungerigen hat er mit Gutern erfullet : Und die Reichen leer gelaffen.

Er hat Ifrael seinen Diener aufgenoms men : Und ift seiner Barmherzigkeit ingedenk gewesen.

Wie er geredet hat zu unsern Watern ! Abraham und seinen Sammen ewiglich.

Ehre

Chre fen bem Water, und bem Cohn, und dem heiligen Geift. Und Chre fen dem bitteren Leiden Christi von nun an

bis in Ewigkeit.

Antiph. Um die neunte Stunde schrie Jefus mit lauter Stimme! mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlas fen? Und mit geneigtem Haupte gab er feinen Beift auf.

y. herr erhore mein Gebet.

R. Und mein Rufen laß zu dir kommen.

#### Bebet.

Allmächtiger ewiger Gott! der du zur Erlofung des menfchlichen Gefchlechts gewollt haft, daß bein eingeborner Cobn, unser Herr Jesus Christus Fleisch annehe men, und den bittern Zod des Rreuzes leiden sollte: Wir bitten dich durch die Liebe Diefes beines lieben Sohnes, bu mollest uns durch die Kraft deines bittern Leidens unsere Sunden und Strafen nache laffen, und nach einem feligen Tobe gu ber ewigen Seligkeit aufnehmen. Durch ben-felben unsern Herrn Jesum Christum beis nen Sohn, welcher mit dir und dem heis I gen Geiste gleicher Gott lebet und regies ret von Ewigkeit, Amen.

Rom.

# Rommemoration zu der Mutter Gottes.

Des stand neben dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwesster Maria Rleophe, und Maria Ragsdalena. Und er sprach zum Junger: Siehe deine Mutter.

&. Bitt fur uns schmerzhafte Jung-

Re: Damit wir des Leidens Chriftitheilhaftig werden.

Gott, in dessen Leiden die allersüsseste Geele der glorwürdigsten Jungfrau Maria nach der Weissagung Siemeonis das Schwert des Schwerzens durchdrungen hat, verleihe gnädiglich, auf das die wir ihr schwerzliches Mitseiden andächtig verehren, durch ihre glorwürdige Fürbitte wie auch diesenigen Heiligen, so unster deinem Kreuze treulich gestanden sind, deines bitteren Leidens mögen theilhaftig werden. Der du mit Gott dem Vater, und dem heiligen Seiste lebest und regierest von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

V. Derr erhore mein Gebet.

R. Und mein Ruffen laß zudir kommen.

w. Lag une ben Beren benedenen.

R. Und ihm ewiglich Dank fagen.

& Die Seelen der Gläubigen wollen durch die Barmherzigkeit Gottes ruhen im Frieden.

R. Amen.

#### Dater unfer.

\*. Der Berr verleihe uns seinen Frieden. R. Und bas ewige Leben, Amen.

## Das Salve Regina.

Segrusset sey du Königinn. Neutter der Barmherzigkeit, des Lebens Sisssigkeit, und unsere Hossnung sey gegrüßt. Zu dir schreyen wir elende Kinder Ewä. Zu dir seufzen wir Traurende und Weisnende in diesem Thale der Zähren. Sig unsere Fürsprecherinn, kehre denn deine barmherzige Augen zu uns: Und nach diesem Elende zeige uns Jesum die gesegnete Furcht deines Leibes. D gütige, o milde, o susse Jungfrau Maria!

w. Bitt fur uns oheilige Gottes Ge

bahrerinn.

R. Auf daß wir wurdig werden der Berheiffungen Christi,

#### Bebet.

Ilmächtiger ewiger Gott! ber du der glorwürdigen Jungfrau Maria Leib und Seele, damit sie eine würdige Wohenung deines Sohnes worden möchte, durch die Mitwirkung des heiligen Geistes bezreitet hast: verleihe, auf daß, die wir uns ihrer Gedachtniß erfreuen, daß ihre milde Fürbitte von den bevorstehenden Uebeln und dem ewigen Sode mögen befreyet werden. Durch Christum unseren Herrn. Am.

v. Die gottliche Hilfe bleibe allezeit

ben uns.

R. Amen.

Aufopferung.

Rehme auf, o gekreuzigter Jesu! dieß Bespergebet, welche ich int zu Sheren deines bitteren Leidens andächtig gezsprochen habe. Ich opfere dir dasselbe zur herzlichen Verehrung deines bittern Leizdens, und zur Danksagung für alles dassienige, so du am Leid und Seele für mich und alle! Menschen gelitten hast: demüsthig bittend, du wollest die reichen Verdienste deines bittern Leidens meiner Seele lassen zu gut kommen, und sie mit deinem kost-

kostbarem Blute so reinigen, damit ste vor deinem gottlichen Angesichte nach ihrem Hinscheiden gang rein moge ers scheinen, Amen.

## Litaney vom bittern Leiden Christi.

Prie elenfon. Chrifte clenfon. Anrie elenfon Chrifte bore uns. Chrifte erbore uns. Bott Bater vom himmel, erbarme bich unfer. Bott Gobn Erlofer der Welt, erbarme bich unfer. Gott beiliger Beift, erbarme bich unfer. Deilige Drenfaltigfeit, ein einiger Gott; erbarme bich unfer.

Jesu bu Gobn des lebenbigen Gottes, Jefu du Gobn der Jungfrau Marid, Jesu du Cobn Davids, Du bis in Tob betrübter Jesu, Du vor Angst blutschwißender Jesu,

Du vom Engel geftartter Jefu, Du von bem Judas verrathener Jefu,

Du von den Juden gefangener Jefu, Du mit Stricken gebundener Jeju,

Du in die Stadt geführter Jefu. Du dem Anna vorgestellter Jefu,

Du in bein Ungeficht geschlagener Jefu,

Du vom Raipha verspotteter Jehi,

Du von Petro verläugneter Jefu,

Du vor dem Pilato vertlägter Jefti;

Du von bem Derode verachteter Jefu,

Eribse une o Jefu !

Du entblogter Jefu, Du an ber Caute gebundener Jefus Du gang graufam jergeißelter Jefu, Du mit Derner getronter Jefit, Du mit Purpur betleideter Joju, Du dem Bolle vorgestellter Jeju, Du jum Tode veruribeilter Jeju, Du bas Rreng tragender Jefu, Du unter bem Krenze fallender Jefte, Du ans Rreng genagelter Jefir, Du am Kreuze ausgespannter Jesu, Du mit dem Kreuze erhebter Jesu, Du am Rreuje bagender Jefu, Du für Deine Feinde bittenber Jefu, Du vom Bater verlaffener Jefu, Du mit dem Tobe ringender Jefu; Du deinen Geift ansgebender Befu, Du mit bem Speece Durchftochener Jefu; Du vom Rreuze genommener Jefu, Di von beiner Mutter verflagter Jefu, Du mit Morrhen gefalbter Jefu, Du jum Grabe getragener Jefu, Gen uns gnadig, verschone uns'o Jefu! Gen uns guadig erbore uns o Jefu!

Bon allem Uebel, Bon allen Gunden, Bon aker Unandacht, Bon deinem Zorn, Bon deiner Strafe, Bon schweren Betrübnis, Bon schweren Lengsten,

Bon fcweren Rothen Bon ichmeren Anfechtungen, Bon fcweren Berfolgungen, Bou fdwerer Ungebulb, Bon fdwerer Rleinmuthigfeit, Bon leib. und geiftlichen Feinden, Bon geben und bofen Tode, Bon ber ewigen Berdammniß, Durch bein bitteres Leiden und Storben, Durch Seine Schmerzen und Deinen, Durch beine Geufgen und Rabren, Durch beine Donmacht und Mattigfeit, Durch beine Bloge und Schamhaftigfeit, Durch beine Gebuld und Demuth. Durch beine Beiflung, Durch beine Rroming mit ber bornernen Rrone, Durch Die Annaglung beines heiligen Leibes ans Rreng, Durch deine Erankung mit Gall und Effig. Durch die Stoffe beines Bergens, Durch beinen bitteren Tobestampf, Durch die Befehlung beines Weiftes, Durch deinen fchmerglichen Tod, Durch die Eroffnung deiner Geite, Durch dein toftbares Blut, Durch beine beilige ABunben. Wir grme Gunber. Bir hitten bich erbore nus. Daß du une verschoneft, wir bitten bich, erfore

MINS.

#### 144 Litaney vom Leiden Christis

Dag bu uns verzeifeff. Dag du uns in unfern Rothen benftebeft, Dag bu und in unferer Betrübnig trofteft, Dag bu und in unfern Mengften erleuchteft, Dag bu und in unfern Unfechtungen ftarteft, Daß du uns in unfern Berfolgungen beichie Keft, . Daß bu und in unferer Rieinmuthigfeit ermunterft, Daß du uns vor leib = und geiftlichen Feinben bewahreft, Daß du und vor Ungeduld behatteff. Dag du und in unferm Tode benftebeft, Dag bu und von der ewigen Berdammniß bemabreft, Dou Launn Bottes, welches bu binnimmft die Gunben der Belt, verschone uns o Jefu! Don Lamm Gottes, welches du binnimmft die Gunben ber Beit, erbore uns o Jeju ! D bu Lamm Gottes, welches du hinuimmft, die Gung ben der Belt, erbarme bich unfer o Jefu ! Jefu Chrifte bore uns.

Tefu Chriffe erbore uns.

#### Bebeter gu bet Mutter Gottes. 145

## Gebeter zu der Mutter Gottes.

Bewöhne dich, so oft du bey einem Marienbilde vorübergehest, zu sprechen: Gegrüsset seyst du Maria!

### Lobspruch zu Maria.

Sen gegrüßet du glorwürdigste Jung-frau! du edler Stern, klarer als die Sonne. Gen gegrußet du gnadenreiche Mutter, du kostliche Frucht. grußet bu Dimmelskoniginn, viel ichos ner als die Morgenrathe: benn alle Tus genden zieren dich, alle Beiligen ehren dich und alle Engel preisen bich. Mit allen Diesen Engeln und Beiligen preise ich bich auf Erben : verhoffend, ich werde bich auch mit ihnen ewiglich preisen in ben Sims meln. D Maria! ba ber schönste und ber angenehmfte Dienst, ber bir von uns Ers Dentochtern erwiesen werden kann, barinn beftehet, daß wir beinen erhabenen Tugens Den nachahmen, so erbitte mir die Gnade von beinem gottlichen Sohne, baßich ftets meine Heiligung wirke, den Willen des Herrn mit kindlichem Gehorsam vollzies be, sein Wort gerne bore und bewahre, und

Digizatiny Googl

und in allen Umständen des Lebens mich fo verhalten, wie du dich in demselben wurdest verhalten hahen, Amen.

Jum fuffen Clamen Maria.

plasser, o liebreichester Namen Mas ria! Verschaffe, o Maria! daß ich nicht eher sterbenköune, ich habe denn deis nes Sohnes und deinen Namen mit kinds libem Vertrauen angeruffen, und mit meinem Nunde andächtig ausgesprochen, O gutige Maria; um deines suffen Nas mens willen erbarme dich meiner, und laß mich in meinem Tode Venstand und Fürs bitte ben dir finden, Amen.

Sreudige Liebkosungen Maria.
Du allerschönste unter allen Nenschens
töchtern, Maria! dich liebet mein
Hrz, und nach deiner Hilfe und Fürbitte
verlanget mein Gemüth. Du bist ganz
schön meine Freundin, kein Mackel ist an
dir, o möchte auch ich nach deinem Benspiele die Reinigkeit meines Herzens stets
zu erholten suchen; du bist ganz schön und
holdselig, u. dein Angesicht ist voller Inaben: last mich auf dich hinsehen, und nach
deinem Benspiel menschenfreundlich, sanste
muthig, liebreich gegen alle seyn, die um

mich her find. Don allerschönste unter allen Tochtern Jerufalem ! ich liebe bich pon Grube meines Bergens, benn beine Freundlichkeif hat mir mein Derz vers wundet. Ach wie sollte es möglich senn, daß ich dich nicht lieben follte, weil alles was das menschliche Herz zur Liebe aus reizen tam, in bir zu finden ift. Du bift gang schon und freundlich, du bist gang mild und holdselig, du bist gang sanft und anmuthig, du bist ganz gutig und barms herzig. Laß mich in diesen deinen Wol-kommenheiten Hilfe und Fürbitte suchen und finden, laß mich ihnen nachahmen, und fie auch mir nach Möglichkeit eigen mache, damit meine Verehrung deiner Heilige keit desto angenehmer werde, je abnlicher Ich dir zu werden mich bestrebe. holdseligste Jungfrau; die Freundlichkeit ift ausgegoffen an beinen Lefgen, und bie Lieblichkeit scheinet aus beinen Augen. Du haft mir mein Herz verwundet durch deine Schönheit und Freundlichkeit, dars um ist mir nicht möglich von deiner Liebe Mache, daßich in beiner Liebe zu lassen. mehr und mehr entzündet werde, und daß mir alle irdische Schönheit ganz vereitelt werde, wenn ich auf die himilischen Schonbeis

heiten deines tugendhaften Herzens hinsehe. Mache daß auch ich bekenne, es
sen nichts schöneres vor Gott und Menschen, als ein rechtschaffenes, tugendhaftes Herz, und ein schuldloses, untadels
haftes Leben Amen.

## Verträuliche Bitte zu einem Marienbilde.

Sanadenreiche Jungfrau Maria! Die du niemanden verachtest, niemanden verstoffest sondern alle zu dir kommenden güstiglich aufnimmst: stehe zu dir sliehe ich arme Sünderinn, und ruse dich vor dies sem beinen Vilde so andächtig an, als wenn ich vor dir im Himmel wäre, und dich mit meinen leiblichen Augen sähe. Vor dir, o Maria! gieße ich mein Derzaus, und dir als meiner lieben Mutster-klage ich alle meine Noch und Elend ter, klage ich alle meine Noth und Elend. Du weißt am allerbesten, in was für großer Gefahr des Heils ich wegen meiner Bergehungen bin. Wenn mich Dein Sohn nach deiner Gerechtigkeit richten wollte, wie werde ich bestehen ? ich wurde verloren fenn. Die gange Doff= nung meines Heils setze ich nächst Gott auf dich. Wenn ich dich zur Freundinn, babe,

habe, so werde ich durch deine mächtige Fürbitte auch Gott leicht wohl zum Freuns de haben: benn beine Bitte wird er nicht verschmähen, denn du gebohren, und der deine Brufte gesogen hat. Gia, dannidu Mutter aller Gutigkeit! bei dir suche ich Schutz und Hilfe, und durch deine Fürs bitte und festen Borfat, mein Leben zu beffern, und gang bem Willen und den Worschriften beines gottlichen Sohnes ges maß zu leben, hoffe ich zu befanftigen die gottliche Gerechtigfeit. Aus bem Gruns de meines Herzens seufze ich zu dir, und bitte dich durch deine mutterliche Gute, laß mich nicht ewiglich verloren werden. D gutige, o milde Jungfrau Mavia! erinnere bich, baß bu wegen ber Gunder zur Mutter Gottes, zur Mutter des Welterlofers, zur Mutter unfers Seligmachers, bes Sohnes Gottes, unsers Bruders, und alfo auch unfere Mutter worden fenft : barum nimm mich arme Gunderinn zu Gnaden an, und erwirb mir ein gottfeliges Leben und gluchfeliges hinscheiden aus dieser Welt. Dir empfehle ich meinen Leib und Seele, mein Leben und Sterben: vornemlich aber den letten Augenblick meines Lebens, daran die Ewigkeit hangt. Durch Dic

die Liebe die du zu deinem Sohne und zu dem Menschengeschlechte trägst, bitte ich, komm, mich in meiner außersten Betrübniß zu trösten, und in meiner schweren Anfechtungen zu stärken und wider die Gewalt der bosen Feinden zu schützen. Erinnere dich alsdamn, o Maria! wie treulich ich dich ist angerussen habe, und laß mich alsdann die Kraft meines Gebetes empfinden, Amen.

#### Ein anderes.

Liebreiche Jungfrau Maria! du gebenedenteste unter allen Weibern! erinnes
re dich der großen Freude und Süßigs
keit, so du mit deinem liebsten Sohne Jes
su in seiner Kindheit hattest, wenn du es
auf deinem jungfräulichen Schooße sasses
test, mit deinen jungfräulichen Armen
umfingest, an dein liebreiches Herz drücks
test mit deinen freundlichen Augen ans
sahest und zugleich gedachtest, daß du
denjenigen umfingest, welchen Himel und
Erden nicht begreisen können. D glückliche Mutter! wie unerschäslich groß was
ren diese seine Freuden, und wie unauss
sprechlich suß waren diese deine Süßigkeis
ten: Ich ersreue mich mit dir, o Maria!

und fabre bir mit biefem meinem Bebete Diefe beine Freuden und Gußigkeiten gu Siese beine Freuden und Süßigkeiten zu Gemüthe. Dallerwürdigste Mutter ung sers Herrn Iesu Christi: durch die herzlische Liebe, so du zu deinem lieben Sohne Iesu getragen hast, und ich zu dir und ihm trage, bitte ich, du wollest-mir die göttliche Gnade, und die Erhaltung ders selben dis an mein Ende, den Wachsthum und die Veharrlichkeit im Guten, ein rechtsschafenes untadelhaftes Leben, und einen seligen Tod von Gott erbitten. Wenn ich vielleicht deinem Sohne mißfallen, oder auf dem Weg der Werdammniß senn sollste: ach du Mutter der Snaden! so er te: ach bu Mutter ber Gnaden! so ers wird mir, daß mein Herz mit dem Finger ber gottlichen Gnaden berührt, diefen, ge-fahrlichen Stand erkenne und verlasse, und den Weg der Gerechtigkeit und Seligkeit wandle. Erhore mich, o Mearia! ach erhore mich in diesem meinen Begehren und errette mich burch Rath und That aus Diefer großen Gefahr. In bein mutterliches Herz befehle ich mein zeitliches und ewiges Beil. Gleich wie du beinen Gohn mit größter Sorgfältigkeit vor allem Un-gemach bewahret hast: also bewahre mich vor allen schändlichen Uebel, vor aller Sand

Sund und Schande, und vor der ewigen Werdammniß. Und wenn endlich meine Seele aus meinem Leibe fahren wird, so wollest du ihr benstehen, und ihr die letzte Gnade eines seligen Hinscheidens erzwerben, Amen.

## Bebet vor einem Vesperbilde.

mitleidigste Jungfrau Maria! sen ins
gedenk des heftigen Schmerzens, so
du in deinem Herzen empfandest, als du
deinen verstorbenen Sohn auf deinem
Schoose hattest, und seine tiesen Bunden
mit deinen Augen ansehest, mit deinen
Händen berührtest, und ihn mit unsäglischem Leide an dein Herz drücktest. Durch
dies deine bittere Schmerzen und Zähzen bitte ich dich, ach stehe mir ben in
meiner letzen Noth, Amen.

## Bitte zu Maria in Betrübniff.

Mit großem Vertranen komme ich zu dir, o du glorwürdige Königinn des Himmels! wiewohl ich alles Guten leer, und alles Bosen voll din. Deiner Gnaden din ich ganz unwürdig, deiner Hilfe aber höchsten bedürftig: weil ich wegen meinen Sunden in die Ungnade

Gottes und in die Gefahr des ewigen Berderbens gerathen bin. Mit schmerzlicher Reue beweine ich meine vielfältigen Sunden, mit benen ich die Gnade Gots tes verscherzet, mir felbst am meisten geschadet und mich in einen unseligen Stand gestürzet habe. Nimmermehr foll es ge: schen, daß ich nur eine einzige Sunde wissentlich oder wollentlich begehe, nur ein wissentlich oder wollentlich begehe, nur ein einziges Gebot des Derrn übertrette. Und wie wohl ich weiß, daß ich mich mit dieser meiner aufrichtigen Reue, mit diesen guten Sesinnungen gerade zu deinem Sohne wenden könnte, daß er zu güstig ist, als daß er diese meine Reue verschmähen, zu barmherzig, als daß er meisne Abbitte verwersen sollte, so will ich gleichwohl auch um deine Hilse und Fürsbitte bitten, weil ich weiß daß du alles bei ihm vermagst, und weil ich hosse, durch deine Zuspruch ganz gewiß erhört zu werden. Je mehr du über mich erhabes ner bist, je größer die Gnade ist, in der du vor mir und allen andern Seschöpfen bei ihm stehet, desto mächtiger ist auch deine Fürbitte, und desto gewisser die Hosse nung derselben. Verstosse mich also nicht o Maria! von deinem Snadenthrone! o Maria! von beinem Gnabenthrone! Denn

benn bu bift diejenige, vor welcher fein Cunbergu groß, tein Bettler guichlecht, und tein Nothleidender zu armselig ift. Dou Belferin der Chriften du Eroftes rinn der Betrübten; zu dir rufe ich aus bem Abgrunde meiner Armfeligkeit! zu dir rufe ich aus der Tiefe meiner Bes trubnif, und bitte bich burch alle Traus rigfeit. so du auf Erden ausgestanden haft, du wollest mir den gottlich in Erost deis nes Sohnes erwerben. Erinnere dich, o Maria! wie betrübt bein armes Herz damals war, als du beinen liebsten Sohn für uns Gunder leiben faheft. Bebente, Maria! wie dein mutterliches Herz mit so vielen Wanden durchstochen wurde, als dein Sohn gegeißelt gefronet, verurs theilet, hinausgeführet, gekreuziget, und mit dem bitterften Tobe hingerichtet wurs be. Damals hattest du erfahren wie es einem betrübten Derzen zu Muthe fen. Defiwegen klage ich dir meine ipige Roth, und bitte, daß du mitleidentlich anschauest, wie mein Berg gepreßt und gepeinis get ift. Durch ale herzliche Duaalen, fo du in dem Leiden deines Sohnes ausges standen haft, biete ich, errette mich aus meiner isigen Noth, und lag mich nicht

ungetröstet von dir scheiden. So es aber dur Wille Gottes ist, daß ich länger leis den, und in meiner Betrübniß verharren soll: so erwird mir starkmuthige Geduld, und versüsse mir meine Bitterkeit nur so viel; damit ich sie zu größerer Ehre Gotztes und Vermehrung meines Peils stand- haftig ertrage. Durch deine mütterliche Hände opfere deinem Sohne zugleich mit seinem Leiden, alles was ich von dieser Stunde an, bis zum Ende meines Kreuzes leiden werder auf daß es mir zur Verzeihung meiner Sünden, und zur Nachzlassung meiner Strafe gereiche, Amen.

Gerzliche Anruffung Maria.

Ach gutigste Jungfrau Maria; zu dir nehme ich meine Zuflucht, und bitte init tiefen Seufzern meines Herzen, das du dich meiner erbarmest. Denn viel und schwer sind meine Missethaten, und sehr groß ist die Armseligkeit meiner Seele. Ich bin deiner Hilse und Gnade ganz unwürdig, und verdiene nicht von deinem gebenedentem Sohne erhöret zu werden. Wollest dennoch nicht, o Mutter der Barmherzigkeit! mich Elende verstossen, weil du die Hände deiner Gnaden allein

zu dir Seufzenden darzureichen pflegest. Erinnere dich, o allermildeste Jungfrau Maria daß niemand, welcher dich beständig und treulich angeruffen hat, von dir sen verlassen worden: so wirst du auch mich betrübte Sunderinn nicht ungetröst von dir laffen. Darum mit hochstem Bertraueu fliebe ich zu dir, o Mutter der Barmherzigkeit! und mit Furcht und Hoffnung klopfe ich an ben der Pforte beiner Gutigkeit. Dallerreineste Jungs fran Maria! wende von mir unreiner Sunderinn deine teusche Augen nicht ab, sunderinn deine keusche Augen nicht ab, sondern weil ich meine Sünden zu bereuen, und mein lasterhaftes Leben zu bessern ges denke, so wende deine barmherzigen Augen zu mir, und ditte für mich deinen göttlischen Sohn, daß er mich zu Gnaden ansnehme, meine Sünden mir verzeihe, eine wahre Buße und ernsthafte Besserung meines Lebens verleihe, mich mit seiner göttlichen Gnade stärke, und nie wieder die vorigen verkehrten Wege mandeln sass die vorigen verkehrten Wege wandeln lasse. Hilf mir, o treue Helferinn, tröste mich o süsse Trosterinn, beschütze mich, o mächstige Beschützerinn. D Jesu! du Sohn des lebendigen Gottes, auf die Fürbitte deiner Mutter nimm von mir hinweg, was

ich fürchte, ertheile mir, dessen ich mangle, und verzeihe mir, darinn ich sündige. Meine Gunden befdweren mich, meine Beinde unterdrucken mich, die Stunde des Tobes angstiget mich, bein Urtheil er: schrecket mich. Allein du bist machtig, du kannst mir helfen du bist gutig und barme herzig, du willst mir helfen, die Fürbitte, deiner Mutter vermag ben dir alles, auf ihr Wort wirst du mir helfen. Auf deine Gnade und Berbienste vertraue ich, auf Die Fürbitte beiner Mentter hoffe ich. Sie preche ein gutiges Wort fur uns, und beine Gnade ertheile uns eine mabre Reue über unfere Gunden, ein tugend haftes unbeflectes Leben, Zeit und Gna de zur Buswirkung, vor unserm End, würdige Empfangung ber heiligen Sastramente, einen seligen Tod und das ewige Leben, Amen.

## Um ein seliges Ende.

Sebenedente Mutter Gottes Maria! du nach Gott meine nächste Helses rinn, ich nehme zu dir meine Zukucht, und bitte dich durch die Liebe deines Sobnes, daß du mir eine glückselige Sterbstunde erlangest. D du barmherzige Muttet!

von Jugend auf habe ich dich geliebet, und ju meiner liebsten Mutter und Befchuperin auserwählet; darum bitte ich dich besto vertreulicher, daß du mir in meiner letsten Noth benstehen wollest. D Mutter ber Graden; wenn ich zu jener Stunde kommen werde, daß meine Augen deine heilige Bildniß nicht mehr sehen, mein Mund beinen beiligen Namen nicht mehr aussprechen, und meine Dhren tein Troft gebet zu bir mehr horen werden; alsdann erinnere dich dieses meines Gebets, und komm mir armseligen zu Hilfe, wenn der Satan mir das Buch meiner Sinden porhalten wird, wenn der nagende Wurm. meines Gewiffens mich beifen wird, wenn ich mit dem Tode ringen werde, und wenn mein schwaches Berg. in taufend Alengsten schweben wird, alsbann stehe mir ben in jenem gefährlichen Streit, und troste mein hartgekränktes Herzund Bes muth. Bitte alsbann für mich den strens gen Richter, ber bir nie etwas verfagt, daß er um seiner Werdienste und deiner Fürbittewillen mir meine schweren Guns den verzeihe, und mir ein gnadiger Richter senn wolle, Amen.

## Die Lauretanische Litaney.

Phrie elenfon. Chrifte clepfon. Riprie eterfett. Chrifte bore uns. Chrifte erbore uns. Gott Bater vom Dimmel erbarme bich unfer. Bott Cobn eribfer der Wehr, etbarme bich unfer. Bett beiliger Geiff, erbarme bich unfer. Seilige Drepfaltigfeit ein chiiger Gott, erbarme Dich unfer. Beilige Maria, Beilige Gottes Bebahrerinn, Deilige Jungfrau aller Jungfrauen Mutter Chrifft, Mutter ber gottlichen Gnaben, Du allerreinste Mutter, Du allerteuscheffe Muiter, Du ungeschwächte Mutter. Du unbeneckte Muttet. Du liebliche Mutter, Du munderbarliche Muttet, Du Mutter unfere Schopfers, Du Mutter unfere Erlofers, Du allerweifefte Jungfrau, Du ehrmurbige Jungfrau, Du lovourdige Jungfrau, Du machtege Bungfrau, Du fanftmuthige Jungfrau, Du- getreue Jungfrau, Du Spiegel der Gerechtigleit, Du Gig ber Weisheit,

Du Urfache unfere Deile,

Du geiftliches Befaß, Du ehrmurdiges Gefaß, Du vortrefliches Gefaß ber Aubacht, Du geistliche Rose, Du Thurm Davids, Du belfenbeinener Thurm, Du goldenes Saus, Du Arch des Bundes, Du Dimmelspforte, Du Morgenftern, Du Deil ber Rranten. Du Buffucht ber Gunder, Du Erofferinn der Betrübten, Du Belferinn der Chriften, Du Roniginn ber Engel, Di Roniginn der Patrigroben, Da Roniginn der Propheten. Du Roniginn ber Apostel, Die Roniginn ber Martfrer, Du Roniginn ber Beichtiger, Du Koniginn ber Jungfrauen, Du Roniginn aller Beiligen, Dou Lamm Gottes, welches bu binnimmft bie Guns den der Welt, verschone uns o Derr. D du Lamm Gottes, welches du hinnimnift bie Gunben der Belt, erbore uns o Derr.

Dbu Lamm Gottes, welches bu binnimmft die Guns

ben ber Welt, erbarme bich unfer o Berr,

Jesu Chrifte bore uns.

Un-

11 nter deinen Schutz und Schirmfliehen wir, o heilige Gottes Gebährerinn! verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nothen, sondern befreye uns allezeit von aller Gefährlichkeit, o du glorwürdige und gebenedente Jungfrau, unsere Frau, unsere Fürsprecherinn, unsere Beschützerinn, versöhne uns mit deinem Sohn, befehle uns deinem Sohn, vorstelle uns deinem Sohn.

Bitt für uns o h. Gottes Gebährerinn Auf das wir wurdig werden der Bers

heissungen Christi.

Dir bitten dich, o Herr! gieß ans deine Gnade in unsere Gemuther, auf daß die wir durch Bothschaft des Engels die Menschwerdung deines Sohenes Jesu Christi erkennet haben, durch sein Leiden und Kreuz zu der Glori der Auferstehung geführet werden. Durch denselben Christum unsern Herrn, Amen.

Bitt für uns, o beiliger Joseph.

Auf das wir wurdig werden der Ber-

beiffungen Chrifti.

Dir bitten bich,o Herr! bas uns burch bie Verdienste bes Brautigams beis ner heiligsten Gebahrerinn geholfen werde: auf daß, was unsere Vermöglichkeit nicht kann erhalten, durch dessen Fürbitte uns gegeben werde. Der du lebest und regierest in Ewigkeit, Amen.

#### Die schmerzliche Litaney, vornemlich, in Aothen zu sprechen.

Phrie elenson. Christe elenson-Khrie elenson. Christe erbore uns.

Gott Vater vom Dimmel erbarme dich unfer.

Gott Cobn erlofer ber Welt, erbarme bich unfer,

Gott beiliger Geift, erbarme bich unfer.

Beilige Drepfaltigkeit ein einiger Gott, erbarme bich

Heilige Maria,
Deilige Gottes Gebahrerinn,
Heilige Jungfrau aller Jungfrauen,
Du Mutter der Schmerzen,
Du Spiegel der Geduld,
Du Erofferin der Berrübten,
Du Königinn der Martyrer,
In unsern Nothen,
In unserer Betrübniß,
In unseren Leiden,
In unseren Anfechtungen,
In unseren Krankheiten,

In unserem Sterben, Wir arme Sunder.

Wir bitten bich erbore uns.

Durch

Durch alles Leib. fo bu mit Jefu batteff, Durch bas leid, fo bu mit feiner Befchneibung batteit, Durch das leid, fo du mit ihm in Egppten batteft, Durch bas Leid, fo du wegen feiner Berfolgung batteff. Durch bas Leib, fo bu wegen feines Abschiebes batteft, Durch bas leib, fo bu wegen feiner Fangung batteft, Durch bas Leib, fo bu wegen feiner Berklagung batteft, Durch das Leid, fo du wegen feiner Entbloffung batteft, Durch bas Leib, fo bu wegen feiner Geiflung batteft, Durch bas Leid, fo bu megen feiner Rronun q batteft. Durch bas Leid, fo bu wegen feiner öffentlichen' Darftellung hatteft, Durch bas Leid, fo bu in feiner Rreugtragung batteft, Durch das Leid, fo du in feiner Rrengigung batteft, Durch das Leid, so du wegen seiner drenffundie gen Quaal am Rreuge batteft, Durch das Leid, so du mit seiner Verlassung batteft, Durch das Leid, so du in seinem Todeskampfe

batteff,

Durc

#### 164 Litaney zu der Mutter Gottes.

Durch bas Leid, so bu in Eröffnung, seiner Seite batteff, wir bitten bich, erbore uns.

Durch bas Leid, fo du in feiner Abnehmung batteft,

wir bitten bich, erbore uns.

Durch bas Leid, so du in seiner Begrabnif gehabt haff, wir bitten bich, erhore uns.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmft die Gune ben ber Welt, vericone uif o Derr.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmft bie Gan-

den der Welt, erhore une o Derr.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmft die Gunden der Welt, erbarme dich unfer & Bere, Jesu Christe bore uns.

Jesu Christe erbore uns.

#### Aufopferung.

Nimm auf, o glorwürdige Jungfrau, diese meine Andacht, und durch die Schmerzen, so bein Herz benm Leiden deines geliebten Sohnes empfand, erbitte mir seinen göttlichen Trost in meinen Betrübnissen, Standhaftigkeit und Gesduld in meiner Widerwärtigkeit und Hilfe in meiner letten allergefährlichsten Sterbensnoth, Amen.

# Gebeter zu den Heiligen.

#### Um Feste eines Apostels.

Du auserwählter Jünger und Apostel Christi, heil: N. an diesem heutigen Tage gruffe ich dich, und erfreue mich beiner großen Ehre, fo bir heute von der tris umphirenden und ftreitenden Rirche erwiesen wird. Un biesem beinen heutigen Gedachtniftage haben dich die heiligen Engel mit höchster Herrlichkeit zu Dem himmlischen Jerusalem geführet, und bein gottlicher Lehrer Christus Jesus hat dich mit der Krone des ewigen Reich gefronet. Esift auch feine Werheiffung an dir erfüllt worden, daß du in feinem Reiche an feinem Tifche dich erfreuen, und am Jungften Tas ge auf einem Throne sitzend die zwolf Ges Schlechter Ifraels mit ihm richten solltest. D gluckseliger Heiliger N. nunmehro hat alle deine Trubseligkeit ein End, und ale les, was du um Christi. Wille gelitten haft, wird bir mit taufendfaltiger Glori vergolten. Darum erfreue dich mit Gott Deinem Deilande, und genieffe ber himmlie fchen

schen Freuden ewiglich. Sen aber auch meiner ingedenk in deinem Reiche, und erwird mir in Ehristo, daß ich der Zahl der Außer wählten zugestellet werde. Erinnere dich in meinem Tode, daß ich dich an deinem heutigen Festrage treulich angerusen, und mich deiner Fürb itte und deinem Schuze mit Leib und Seele, meinem Leben und Sterben kräftiglich besohlen habe, Amen.

#### Ju St. Johann dem Caufer.

Slorwürdiger Täufer, und Vorläufer Christi, heil. Johannes! sehr große Gnade hat dir Gott erwiesen, da er dich mit dem Lob und Zeugnisse eines größten, die von den Weibern gebohren sind, geehs ret, dich im Mutterleibe geheiliget, mit der Gnade des heiligen Geistes erfüllet, zum Vorläuser seines Sohnes erwählet, an Tugenden und Verdiensten bereichert, und endlich mit der Marterkrone gezieret hat. Für alle die erzeigten Gnaden danke ich zugleich mit dir dem höchsten Gott, und besehle mich dir h. Johannes: in meinem Leben und Sterben, und bitt, dass du mir erwerbest nach deinem Exempel die Welt

zu verachten, und mit allem Ernste nach dem ewigen zu trachten, Amen.

## Bu St. Johann dem Evangelisten.

Drus sonderlicher Liebe, so ich allezeit zu dir getragen, habe ich dich zu meisnen Patron auserwählet, o heiliger Joshannes Evangelist! und auf deine Hilfe und Fürbitte großes Vertrauen gesetzet. Laß mich in meiner Hoffnung nicht zu Schanden werden, sondern laß mich ersfahren, daß du mein treuer Fürbitter ben Gott sevest. Gleichwie der gekreuzigte Jesus Christus dir seine liebe Mutter andesohlen hat, also befehle ich dir meine arme Seeke in meinem Leben und Sterben, und bitte, daß du mir in meinen Nothen benstehen wollest, wie du deinem göttlichen Lehrer, in seiner größten Noth dist bengestanden, Amen.

#### Gebet zu St. Laurentio.

Ich gruffe dich an diesem heutigen Tage, o glorwurdiger Martnrer, St. Laus renti, und ehre mit Andacht deine schmerzs liche Marter, und deinen bitteren Tod. Seiliger Laurenti! dessen Tugend im Feuser geprüft worden, und Probe gehalten,

erbitte mir von Gott Standhaftigkeit in allen Versuchungen, ein Leben von bewähreter Tugend, Beharlichkeit in der Gnade Gottes bis an mein End, und einen seligen Uebergang aus dieser Zeit der Prüsfung in die freudenvolle Ewigkeit, Amen.

#### Ju St. Sebastian und Rocho.

Milmächtiger! der du uns um der Vers
dienste deines Sohnes, und der Fürs
bitte deiner Heiligen Willen, in unseren
Nothen oft erhörest: wir bitten dich durch
eben diese Verdienste deines Sohnes Jes su Christi, und deiner heiligen Martyrer
Sebastiane und Rochi, daß du uns vor
der leiblichen sowohl als der geistlichen
Pest, und vor Uebel des Leibes und der
Seele gnädiglich bewahrest, und der Ses ligkeit, die du deinen Heiligen zubereitet
hast, theilhaftig machen wollest, durch
Jesum Christum unsern Herrn, Umen.

#### Gebet zu St. Francisko.

3ch gruffe und ehre dich, o seraphischer Bater Francisce! und begehre dich ben Gott meinen Fürbitte zu haben. Weil ich weiß, daß du ben Gott in großer Gnade stehest, und alle so sich dir empfehlen, mache

mächtig beschützest, darum erwähle ich dich in Kraft meines Gebetes, zu meinem sonderlichen Patron, und empfehle mich deiner Fürbitte deinem Schütze und Schirm. Deiner Obsorge befehle ich meine Seschäften und Widerwärtigkeiten, vornehmlich aber mein armes sündiges Herz, bittend du wollest mir ben Gott einen unabläßlichen Eiser in seinem Diensste eine indrünstige Liebe zu ihm und seinem Worte, einen gottseligen Wandel, und einen seligen Tod erlangen, Amen.

## Andacht zu St. Antoni von Padua.

#### Bebet in einem Anliegen.

Dlorwürdiger heiliger Antoni! groß ist deine Shre, und herrlich ist dein Name unter den Heiligen Gottes, und dein Lob wird in der ganzen Christenheit verstündiget. Darum nehme ich in meiner gesgenwärtigen Noth meine Zuslucht zu dir, und trage dir das Anliegen meines Herzens verträulich vor. Schaue auf nich, o heil. Antoni! von hohem Himmel herzah, und wende deine milde Augen zu mir.

Reige beine heilige Ohren zu meinem uns würdigen Bebete, und hore andie flags lichen Worter so mein Mund zu bir auss lichen Wörter so mein Neund zu dir aussspricht. Ach! beherzige mein itziges Ansliegen, und führe zu Gemuth diesenigen Beschwernisse, so mein Herz so drücken. Komm meinem lalleuden Verlangen zu Hilfe, und bitte für mich Gott, daß er mir in meinem Anliegen benstehen, und seine Hilfe nicht versagen wolle.

Und du, o Jesu! den wir auf den Bildenissen daß ein zartes Kind, erblicken, zum Zeischen, daß er nur dich liebte, und dich suchsten, daß er nur dich liebte, und dich suchsten mie eine zärtliche Mutter ihr Kind,

te, wie eine zärtliche Mutter ihr Rind, dich zu umarmen, sich bestrebte, gewäh-re mir auf Fürbitte dessen, der dich über alles liebte, mein Begehren, damit mein Vertrauen zu dir immer mehr und mehr zunehme. Wegen der Shre deines heis ligen Namens willige in meine Bitte, Das mit ich beine Ehre allenthalben ausbreite, und mit Freuden meines Herzens erzählen konnte, was für eine große Gnabe du mir erwiesen, und wie gutiglich meine Bitt erhöret worden. Wenn aber mein Begehren wiber beinen gottlichen Willen, oder meiner Seelen Beil seyn sollte, so bes gebs

gehre ich dasselbe von dir nicht zu erhalten; sondern bitte, du wollest mir es lieber versagen, und was anderes, so meinem Heile beförderlich senn wurde, dafür ertheilen. Alles nach deinem göttlichen Willen, Amen.

#### Bin anderes Gebet.

pheiliger Antoni! ich rufe deine Hilfe vertreulich an. Verschmähe nicht mein demuthiges Gebet, und verachte mich nicht, weil ich eine so große Suns derinn bin: Sondern komm mir zu Hilsfe in aller Gefährlichkeit.

\*. Bitt für uns o heiliger Antoni. R. Auf daß wir durch deine Fürbitte selig werden.

gütigster Herr Jesu Christe! der du deinen treuen Diener Antonius mit Gnaden und den schönsten Tugenden gezieret, und nach seinem Tode verherrlichet hast: Wir bitten dich demuthiglich, du wollest uns um seiner Fürbitte willen zu deinen Gnaden aufnehmen, und in allen unsern Nothen treulich beystehen, Amen.

곘!!=

# Andacht zu St. Joseph

#### Bebet.

Froger Seiliger! der du jener gute und getreuer Diener warest, dem Gott die Sorge über seine Familie aufgetragen hat; der du das Bluck hattest, mit Jes su und Maria zu leben, ihnen die Dienfte eines Baters und Gatten zu leisten, und unter ihrem Benstande zu sterben: wirke mir durch deine Fürbitte die Gnas de aus, daß ich deine heilige Tugenden, die dich der Shre ein Pflegvater unsers Heilandes, u. ein Bräutigam seiner Meutzter zu senn, würdig machten, immer vor Augen haben, und dieselben nachzuahmen mich bestrebe; daß ich so keusch, so fromm, so gerecht, so arbeitsam, so geduldig, so Dienstfertig, und so liebreich senn moge, wie du es warst. Vorzüglich aber stehe mir zu jener Stunde des letten Rampfes gur Seite, und erbitte mir an beinem Pfles gefohn, an meinem und beinem Beilande, einen gnabigen u.erbarmungevollen Rich. ter, wenn ich nach meinem Hinscheiden vor ihm erscheinen werde, Rechenschaft

von

von meinem Leben abzulegen. Um deis ner Fürditte willen wird er mich aufnehmen und der Gnade theilhaftig machen, ihn mit dir in alle Ewigkeit zu loben und zu preisen, Amen.

#### Bebet in einem Unliegen.

Ju aus tausend auserwählter Patron, heiliger Joseph! nachst Tesu und Maria weiß ich keinen getreuen Freund im Himmel noch auf Erden, dem ich meis ne Noth sicher klagen konnte, als eben dir; weil ich weiß, daß du ben Gott in hochsten Gnaden bist, und deine Fürbit-te ben ihm viel vermögend ist. Darum habe ich in diesem meinen Anliegen dich zu meinem Fürsprecher erwählet, hossend, durch dein Zuthun die göttliche Hilfe zu erlangen. Ich bekenne zwar v. h. Joseph, daß ich wegen meines sündigen Wandels deiner Fürbitte nicht würdig bin: allein wegen der Vertrauens, so ich zu dir trasge, und wegen des Vorsatzes, den ich ist ernftlich mache, beiner Tugenden bins führo nachzuahmen, und einen gottseligen Wandel zu führen, hoffe ich gleichwohl daß du meine Bitte nicht verschmaben, sondern sie in Bereinigung ber deinigen dem

dem allerhöchten vortragen, und mir bie Befrenung aus meiner Noth, wenn ans ders dieselben dem gottlichen Willen und meinem Seelenheile nicht zuwider ift, von Gott erbitten wirft. Ich bitte dich bann burch die herzliche Liebe, fo du zu Jefu und Maria auf Erden getragen haft, erwirb mir meine Bitte ben dem Allerhoche sten. D gutiger Joseph! o heiliger Jos feph! laß mein inståndiges Bitten bein Berg durchdringen, und lag mich nicht ungetroft vor dir scheiden, Amen.

Ist bete die folgende Litaney.

## Litaney zu St. Joseph.

Anre elenfon. Chrifte elenfon. Rnrne elenfon. Chrifte bore uns. Chrifte erbore uns. Gott Bater vom himmel, erbarme bich unfer. Bott Gobn erlofer der 2Belt, erbarme bich unfer. Bott beiliger Beift, erbarme bich unfer. Prilige Drenfaltigfeit, ein einiger Sott, erbarme bich unfer.

Beilige Maria, bitt für une. Beilige Gottes. Bebabrerinn, bitt fur uns. Beilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitt für uns. Alle beilige Chore der Engeln, bittet fur uns.

Mue

Alle Deilige und Ausermablten Gottes, bittet fur

Wit fut uns

uns. Beiliger Joseph! Du getreuer Diener Gottes. Du mabrer Rabrvater Gottes bes Cobnes. Du liebfter Freund bes beiligen Geiftes. Du feufder Brautigam, Du mabrer Cobn ber Patriarden, Du Zweig aus dem Gefchlechte Juda, Du Mann nach bem Bergen Bottes, Du Bemabrer ber Reinigfeit Marid, Du teufche Lilge ber Jungfraufchaft, Du lebhaftes Benfpiel ber Geduld. Du Spiegel ber Gottfeligfeit, Du fonderbarer Patron ber Sterbenden, Du getreuer Belfer in allen Rothen, Dn mein Dergliebfter Patron,

Wir arme Sunder.
Wir bitten dich erhöre uns.
Durch deine reiche Verdienste,
Durch deine ewige Erwählung,
Durch deine glückliche Vermählung,
Durch deine unbesteckte Reinigung,
Durch das heilige Leben, so du mit Maria geführet hast,
Durch die fröhliche Erscheinung des Engels,
Durch die Ehrerbietung, so du gegen Maria
getragen hast,
Durch die Reise aus Rajaret gegen Vethle,
hem,

Burch

Durch bie Sinkehrung in den Stall, Durch das erfte Anschauen Chrift i Deines Pflegkindes,

Durch beine erlittene Armuth im Stalle, Durch die schmerzliche Beschneidung Jesu, Durch Die frahliche Auswirk ben been Beise

Durch die frohliche Antunft der dren Weisen,

Durch Die Aufopferung Christi im Tempel,

Durch die traurige Fluct in Egypten,

Durch die Biderkunft aus Egopten,

Durch den traurigen Verluft des zwolffahrigen Rindes,

Durch die frohliche Wiberfindung im Tempet, Durch dein heilig geführtes Leben,

Durch beinen beiligen gluckseitigen Tob,

Durch deine himmlische Glori,

Heiliger Joseph,

Daß bu uns in aller Roth benfteheft,

Daß bu uns gottliche Bewahrung vor Unfechtungen erbitteff,

Das du uns Gnade erlangeft,

Daß du nus Bergeihung erbitteft,

Daß du uns Jesum befehleft,

Daß du une die Liebe jur Reufchheit erlangeff,

Daß on allen Bedrängten Troft erlangeft,

Daß du allen Sterbenden beuffebeft,

Daß du für die Abgeftorbenen bitteff,

Daß du meine Bitte dem lieben Gott anbefebloft,

Daß bu meine Bitte ben den lieben Gott erhalten wollest, wir bitten dich erhore uns.

Daß du mich erhören wollest, wir bitten dich er-

Beiliger Joseph! wir bitten bich erbore uns. Suriger Joseph! wir bitten bich erbore uns.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmft die Gunden der Welt, verschone uns o Herr.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmft die Gunden der Welt, erhore uns o Herr.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmff die Gune - ben der Belt, erbarme dich unfer o Berr,

Jefu Chrifte bore uns. Jefu Chrifte erbore uns.

y. Bitt für uns heiliger Joseph. R. Auf daß wir durch dich bey Gott Gnade erhalten.

Der ganzen Welt den heiligen Joseph zu dem Pflegvater deines Sohnes, und seiner Mutter zum Bräutigam auserwählet hast: wir bitten dich durch alle Liebe und Freundlichkeit, so dein Sohn ihm auf Erden erwiesen, und ist ohne End in dem Himmel erweiset, du wollest uns wegen seiner Fürbitte und Verdienste in allen unsern Nothen benstehen, und in unserm Sode ihn zu unserm Troster von dem Himmel herabsenden. Der du lebest und res gierest in Ewigkeit, Amen.

Tägliche Befehlung zu St. Joseph!

Geiliger Joseph! gleichwie dir der himlische Bater seinen eingebornen Sohn und deffen wurdigste Mutter Maria hat anbefohlen, und gleichwie du diese bende mit aller möglichster Sorgfale tigkeit hast bewahret und ernähret: eben also auch befehle ich dir heute und allezeit mein Leib und Seele zu bewahren, und zur Seligkeit zu befordern. Nachst Jefu und Maria setze ich all mein Vertrauen auf dich, weil ich weiß, daß du ben Gottalles vermagst, und mir durch deine Fürbitte zeitlich und ewig helfen kannst. D! fo laß mich dann der aufrichtigen Liebe und Treue, so ich zu dir trage, genieffen, und hilf mir, daß ich zu dir in die ewis ge Seligkeit gelange, Amen.

Dienstägige Andacht zu der heist ligen Anna.

Mus dem innersten Grunde meines Hers zens grusse ich dich, o hochgebenedens te Meutter Unna! und mit diesem treuen

Herzensgruffe erfreue mich aller Gnaben, so dir der Allerhochste erwiesen hat. Gebenedent fen Gott an dem Tage, an wels chem du zum Troste der armen Sunder als eine klare Morgenrothe in Deiner Gcburt bist aufgegangen, und an welchen du als ein vollkommener Mond, voller Tus gend und Berdiensten beinen seligen Geist hast aufgegeben. Darum ehre ich dich, o heilige Anna an diesem heutigen Diensts tage, und rufe bich vom Grunde meines Herzens an, daß du mir in allen meinen leiblichen und geistlichen Nothen Dilfe und Troft ben Gott erwerben wollest. Dou seligste Großmutter Jesu, in deinem Ras men benedene ich den lieben Gott, wegen Deiner glückseligen Geburt, und glorwür-digsten Hinscheidens auf dieser Welt, und bitte demuthig, nimm mich unter die Zahl deiner lieben Kinder auf, laß mich deines Schupes und deiner Fürbitte hier geniese fen, damit ich durch Nachahmung deiner schönen Tugenden, die dich würdig machs ten, eine Mutter der Mutter des Herrn zu fenn, und mit Silfe beiner traftigen Fürbitte ben Gott, auch in die seligen Wohnungen gelange, wo du dich mit beiner Tochter, und ihrem Sohne ohne Maaß und ohne End erfreuest, Amen.

#### Aufopferung.

Mimm auf, liebe Mutter Anna! dieses Gebet, welches ich ist mit möglichster Andacht dir zu Ehren gesprochen has be. Ich opfere es dir, zum Zeichen meisner treuherzigen Liebe so ich zu dir trage; und erfreue mich aller Liebe und Freude, so du mit Iesu und Waria auf Erden gehabt, die ich zu erneuern und zu versmehren wünsche. Nimm diesen geringen-Wunsch in Gnaden an, und laß mich dir allezeit treulich befohlen senn, Amen.

#### Tägliches Gebet zu St. Anna.

Tausendmal grüße ich dich, o liebreiche Mutter heil. Anna! mit deiner liebssten Tochter Maria, und ihrem Sohne JesuChristo, ich trage sonderliche Andacht zu euch, o ihr dren allertreueste Freunde Jesus, Maria, Anna, und setze mein größetes Vertrauen auf eure kräftige Hilfe und Fürbitte. Ich befehle mich euch heute und alle Tage meines Lebens, sonderslich in der gefährlichen Stunde meines Todes. Alsdann lasset mich meiner Empfeh-

pfehlung geniessen, und bewahret meine Seele von der Gewalt des Satans, Amen.

#### Jur heiligen Magdalena.

Sen mir heute gegrüßet, odu getreues fte Liebhaberinn Christi, bellige Maria Magdalena! die du bei seinen heiligen Fuffen Gnade haft erlanget, und mit solchem Feuer der Liebe bist ents zündet worden, daß du außer ihn nichts anders lieben konntest. Dheilige Mage dalena! durch deine bitteren Zähren, und durch deine Liebe zu dem göttlichen Lehr= meister erbitte mir von Gott ein weiches, für die gottlichen Eingebungen und Eindrucke ber Gnade empfangliches, wie auch gegen Gott und meinen Nebenmens Ich bitte dich schen-liebevolles Herz. durch dit bitteren Zahren, welche du auf Dem Berge Ralvaria vergoffen haft, ers wirb mir vor meinem Ende eine mabre Reue über meine Gunden, und herzliches Mitleiden mit meinem gefreuzigten Ertofer Jesu Chrifto, Amen.

Ju der heiligen Barbara.

heilige Barbara! alle biejenigen, bie dich durch Anruffung sowohl, als porzüglich durch Nachahmung deiner Tugenden deiner Rechtschaffenheit im Ban-del, und beiner Geduld und Standhafs tigkeit im Leben, verehren, und zu ihrer Patroninn auserkohren haben, sind nach Gott des höchstens Bertrauens zu dir, daß sie durch deine Fürbitte nicht ohne Borbereitung zur Empfangung ber beiligen Sakramenten sterben werden. Darum gruffe und ehre ich dich, und bitte dich durch dein schmerzliches Leiden und vergossenes Blut, daß auch ich durch deine Fürbitte dieser Gnade theilhaftig werde. D heilige Barbara: die du um Christi millen, eine fo schwere Marter ausgestans den hast, durch deine reichen Verdienste erwirb mir vor meinem Ende eine wahre Reue über meine Sünden, und würdige Empfehlung der letten heiligen Sakras mente, Umen.

Ju der heiligen Apollonia. Heilige Jungfrau Apollonia! du hast ben Gott Gnade gefunden, und deine Kürditte kann nicht ohne Nupen senn. Deke Deswegen ruse ich deine Hilse an, und bitte dich durch die grausame Pein und empsindlichsten Schmerzen, die du durch gewaltsame Ausreisung deiner Zähne um Christi willen geduldig gelitten hast, daß du mir von Gott die Bewahrung vor alzlen Uebel des Leibes sowohl, als der Seezle, und wenn mich einige Schmerzen besallen, entweder die Linderung derselben, oder wenn es Gott gefälliger, und meinem Seelenheile ersprießlicher ist, sie zu ertragen, die christliche Gelassenheit, Geduld, und Standhaftigkeit erbitten wollest, Am.

## Ju der heiligen Katharina.

Ich gruffe und ehre dich, o heilige Rastharina! und erfrene mich mit dir wegen der großen Gnaden, so dir von Gott sind erwiesen worden. Durch deine Standshaftigkeit hast du viele Heiden zum Glaus ben gebracht, und viele Sünder von ihster Wosheit abgeführet. Wegen der glorswürdigen Marter, so du um Christi wils len gelitten hast, vertrauen und hoffen wir zu Gott, daß er diesenigen vorzüglich begnaden werde, welche dich um dieser standhaft ausgestandenen Marter willen um deine Fürditte anrusen werde, um sur wels

welche du ben Gott bittest. Darum rufe ich dich verträulich an, und bitte dich, daß du auch mich mit deiner Für, bitte ben Gott theilhaftig machen wollest.

## Bu den Gesponsen Christi.

ihr Auserwählten Gesponsen Jesu Chrifti, beilige Therefia, beilige Ras tharina Senensis, heilige Magdalena von Pazis, heilige Rosa Limana, und alle ans dere, die ihr Jesum Chriftum als den Brau tigam eurer Seele liebet, und von wels dem ihr hinwiederum vorzüglich geliebet worden. Ich wunsche euch Gluck zu den übergroßen Ehren und Wohlthaten, mit benen euch ber Brautigam eurer Seele, Jesus Christus, überhäufet hat. Ich lies be und ehre euch, absonderlich, wegen dies fer unaussprechlichen Gnade, so euch euer liebster Brautigam auf Erden erwiesen, und ist im Himmel erweiset. Mit Die sem Gebete erneuere ich das Band der Liebe mit euch, und erwähle auch abermal zu meinen liebsten Fürsprecherinnen. Bits ntet für mich den Geliebten eures Bergens, daß ich so unsträssich und unbesteckt bies nieden wandle, damit auch ich seiner Lies

be im Leben und Tode und nach dem Tode theilhaftig werde, Amen.

#### 2m Sefte eines Seiligen.

In deinem heutigen Festtage gruße und ehre ich dich, o heiliger N. heute ist dersenige glückselige Tag, an welchem du von den Engeln mit Frohlocken gegen dem Himmel getragen, und von der heiligen Drenfaltigkeit mit dem Kleide der ewigen Drenfaltigkeit mit dem Kleide der ewigen Klarheit bist angethan worden. D! mit was für Glorie bist du heute zum Fürsten (zur Fürstinn) des Himmels erhöhet, und mit dem Ueberstusse der himmlischen Güster bereichet worden. Wegen dieser deisner Herrlichkeit, und überschwenklichen Ehre, als dir an diesem Tage wiedersahsen ist; erfreue ich mich mit dir und zu dessen Wermehrung opfere ich dir alles, was heute in der ganzen Christenheit dir zu Ehren geschieht: und wünsche herzlich, daß ich dieß alles tausendfältig vermehsen könnte. Ich bitte dich o heiliger N. durch die Ehre, mit welcher du heute gesen Hummel bist gesühret worden, erwirb mir von Gott deinem heiligen Leben nach zusolgen! um deiner Glorie im Himmeltheilhaftig zu werden. Laß mich anch Deideine Fürbitte ben Gott allezeit zu geniessen, und durch deinen mächtigen
Schutz von allen schädlichen Uebel bewahret verbleiben. Laß dir auch, o heiliger N. an deinem heutigen Feste die
lieben Abgestorbenen sonderlich befohlen
senn, sen ihr eifriger Fürbitter ben Gott,
daß sie auch deines freudenreichen Festes
theilhaftig werden, und durch deine Fürbitte zum wenigsten eine Linderung empfinden nichen, Amen.

# Cagliches Gebet zu einem beiligen.

Ich grusse und ehre dich, o heiliger N.
und danke dem höchsten Gott für alle Gaben und Gnaden, so er dir erstheilet hat. Ich empfehle deiner Fürsbitte ben Gott, und deinem Schuze ist und allezeit mein Thun und Lassen, meine Noth und Elend, mein Leben und Stersben, bittend durch deine Liebe zu Gott, du wollest mein treuer Fürsprecher ben Gott seyn, und mir in meiner letzen Noth den göttlichen Benstand erwerben, Umen.

# Litaney zu allen Geiligen.

| Phrie elenson. Chri    | iffe elepson.           |           |
|------------------------|-------------------------|-----------|
| Ryrie elenson.         | · .                     |           |
| Thrifte bore uns.      | Shriffe erhore uns.     |           |
| Gott Bater vom Din     | imel erharme dich u     | nfer.     |
| Gott Sohn erlofer de   | r Belt, erbarme bi      | ch unser? |
| Gott beiliger Beift, e | rbarme bich unser.      |           |
| Beilige Drenfaltigfeit | ein einiger Gott, erba  | rme dich  |
| unser.                 |                         |           |
| Beilige Maria,         |                         | 123       |
| Deilige Gottes Gebal   | brerinn,                | I         |
| Beilige. Jungfrau alle |                         | Witt für  |
| Deiliger Michael,      |                         |           |
| Deiliger Gabriel,      | ,                       | ung       |
| Beiliger Raphael,      |                         | 1 3       |
| Alle beilige Engel uni | b Erzengel, bittet fi   | r uns.    |
| Alle beilige Chore ver | feligen Beifter, bittet | får uns?  |
| Heiliger Johannes be   | r Taufer, bitt fur u    | ทร.       |
| Beiliger Joseph, bitt  | für uns.                | 130       |
| Deiliger Joachim, bi   | tt für uns.             |           |
| Alle beil. Patriarchen | und Propheten, bittel   | für uns.  |
| Alle Beilige bes alter | Teffaments, bittet      | für uns.  |
| D. Peter,              | D. Bartholomae,         |           |
| S. Paule,              | D. Mathae,              | 8         |
| B. Andrea,             | D. Simonde,             | 1 =       |
| S. Jafube b. größere   | , D. Thadde,            | 手         |
|                        | S. Mathia,              |           |
| B. Thomas,             | B. Barnaba,             | H         |
| B. Jatube der fleiner  | ers. Luta,              | 100       |
| D. Philippe,           | D. Marto,               | - 1       |
|                        | 1                       | Zille     |

| Alle beilige Apostel                        | ind Evangeliften, bittet für i | ins.  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                             | bes Deren, bittet fut une      |       |
|                                             | ige Rindlein, bittet fur un    |       |
| S. Stephane,<br>D. Bincenti,<br>D. Corneli, | D. Laurenti,                   | 10    |
| D. Bincenti,                                | D. Gebastiane,                 | 3     |
| D. Corneli,                                 | S. Blaff,                      | =     |
| D. Beit,                                    | S. Georgi,                     | 34    |
| Alle heilige Martyr                         | er bittet fur uns.             | -     |
| S. Gilvefter,                               | h. Gregori,                    | l'm   |
| S. Imbroff.                                 | D. Muanstine                   | 133   |
| D. Bieronnme,                               | D. Martine,                    | -     |
| D. Bieronyme,                               | D. Rorberte,                   | 12    |
| Mile heilige Bischof                        | und Lebrer, bittet für un      | 15.   |
| Mile beilige Rirchen                        | lehrer, bittet fin uns.        |       |
| B. Antoni,                                  | 5. Dominice,                   | 18    |
| D. Bernarde,                                | S. Dominice,<br>S. Brund,      | =     |
| S. Francisce,                               | H. Xaveri,                     | E     |
| H. Jgnati,                                  | H. Thoma v. Aquin,             | Ξ     |
| S. Benebifte,                               | D. Antoni v. Padua,            | ung.  |
|                                             | und Leviten, bittet fur un     |       |
| Alle beilige Monche                         | und Ginfiedler, bittet fur i   |       |
| D. Unna,                                    | S. Magdalena v. Paj.           | 1     |
| B. Agatha,                                  | B. Elisabetha,                 | 13    |
| D. Agnes,                                   | S. Francista,                  | 13.   |
| S. Katharina,                               | D. Magdalena,                  | 1=    |
| D. Margaretha,                              | S. Lucia,                      | £.    |
| S. Katharina Gene                           | n. H. Cacilia, A. C.           | all a |
| D. Rosa Limana,                             | D. Barbara,                    | 3     |
| Heresta,                                    | H. Barbara, S. Chriftina,      |       |
| Mile beil. Jungfraue                        | n und Martyrinnen, bittet      | 24.   |
| Alle Peilige und Fr                         | eunde Gottes, bittet für t     | ins.  |

Gen uns gnabig, verschone uns o Berr! Gen uns gnadig, erbore uns o Derr! Bon allem Uebel, Won allen Gunben, Bon beinem Born, Bon beiner Gtrafe, Bon Krieg und Aufrubr, Bon Sunger und Theuerung. Bon Deft und Rrantheit, Bon Blig und Ungewitter, Bon Gund und Anfechtung, Bon Rluchen und Schworen, Bon Gottesläfterung und Unteufcheit. Bon dem unverschenen Tode, Bon ber ewigen Berbammnig, Durch beine beilige Menschwerdung, Durch beine fuffe Geburt. Durch beine Opferung im Tempel, Durch beine Blucht in Egypten, Durch deine Tauf und Fasten, Durch dein Kreuz und Leiden, Durch beinen Tod und Begrabnif, Durch beine Auferstehung, Durch beine Simmelfahrt, Durch die Gendung des beiligen Beiffes, Durch die Furbitte beiner Mutter, Durch Die Berdienfte beiner Mutter, Durch bie Berdienffe beiner Beiligen, Wir arme Ganber, Wir bitten bich erbore uns. Daß du uns verschonest, wir bitten dich, erbore une

Dag .

Bir bitten bich, erhore ins.

Daß du uns jur mabren Buge führeft, Daß du deine beilige Rirche regieren und bemabren wolleft,

Daß du die Vorsteher der Rirche in mahrer Audacht erhaiten wolleft,

Daß du die Feinde der Rirche demuthigen wollest,

Daß du bie verführten Geelen jum mahren Glauben bekehren wolleff,

Daß du die driftlichen Fürsten und Potentaten vereinegen wollest,

Daß du dem christlichen Bolke den Frieden verleißen wollest,

Daß du uns allesammt in beinem beiligen Dienfte erhalten wolleft,

Daß du uns von ber ewigen Berdammniß bes mabren wolleft,

Daß du die Fruchte ber Erde geben und be-

Dof du den chriftglaubigen Seelen die ewige Rube verleihen wolleft,

Daß du uns erhoren wolleff, Jefu Chrifte du Gobn Gottes.

D by Lamm Gottes, welches bu binnimmft die Sunden der Melt, verschone uns o Serr.

D bu Lamm Gottes, welches du hinnimmft bie Sunden ber 2Belt, erhore uns o Derr.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Welt, erbarne dich unser, & Herr-Jesu Christe bore uns.

Jesu Christe erbore uns.

Bater unfer zc. Ave Maria is

Marked by Go

#### -Dsalm 69. 1

Sott! merke auf meine Hilfe, Derr! eile mir zu helfen!

Schamroth und zu Schanden sollen werden, die meiner Geele nachstellen.

Sie sollen zurudweichen, und in Schane

Den stehen, Die nier Uebels wollen.

Sie sollen balb schamroth abtreten,

Die mir sagen! da da recht auf ihn. Aber alle, die dich suchen sollen froh locken, und sich in dir erfreuen, und die Dein Beil lieben, sollen immerdar fagen: Hochgelobt sen der Herr.

Ich aber bin bedürftig und arm:

Gott! ftebe mir ben.

Denn du bist mein Belfer und Erloser!

Derr! verweile nicht zu lange.

Ehre sen dem Bater, und dem Sohn, und dem heiligen Beift.

Als er war im Anfang, ist und all:

zeit und zu ewigen Zeiten, Umen.

y. Mache selig beine Diener.

R. Die auf bich hoffen, mein Gott!

v: Sen uns, herr, ein ftarker Thurm,

B. Wiber Die Feinde.

x. Lasse den Feind nichts vermögen wider uns.

R. Und das Kind der Bosheit scha-

de uns nicht.

V. Herr, handle nicht mit uns nach unseren Gunden.

g. Und vergelte uns nicht nach une

feren Bosheiten.

y. Laffet uns beten für unfern obers

ften Dirten D.

R. Der Herr erhalte ihn, mache ihn lebendig und selig auf Erden, und übers.
gebe ihn nicht in die Hande seiner Feinde,

v. Laffet uns beten für unsere Wohle

thåter.

g. D Herr du wollest allen unsern Wohlthatern um beines Namens willen das ewige Leben geben. &. Lasset uns beten für alle abge-

storbene Christgläubige.

R. Herr! gieb ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen.

Laffe sie ruben in Frieden.

R. Amen.

r. Lasset uns auch beten für unsere

abwesenden Bruder.

R. D mein Gott! mache beine Dies ner selig, die auf dich hoffen.

#. D herr! sende ihnen Silfe von den Heiligen.

R. Und von Spon beschütze fie.

V. Berr erhore mein Gebet.

R. Und lag mein Rufen gu dir tommen.

#### Gebet.

Gott! bessen Eigenschaft ift, sich allezeit zu erbarmen! und verschonen, nimm an unfer flebentliches Gebet; auf bag uns, und alle beine Diener, die mir mit Retten der Gunden ftark gebunden find, diefe Erbarmung deiner Gutigkeit gnadig auflose.

Wir bitten dich, o Herr! nimm an unser demuthiges Gebet, und verschone berer, die ihre Gunden bekennen, auf daß wir zugleich Verzeihung und ben Frieden nach beiner Gute erlangen.

D Herr; erzeige uns gnabiglich beine unaussprechliche Barmberzigkeit, auf bag bu uns zugleich von allen Gunden auflosest, und der Strafe, die wir für folche perdienen, errereft.

D Gott! der du durch die Sunde beleidiget, und burch die Buße verschnet wirst! siehe gnabiglich an bas Gebet beis

nes bemuthigen Wolkes, und wende ab Die Beisel beines Grimmes, welche wir fur unsere Sunden verdienen.

Allmächtiger ewiger Gott: erbarme bich beines Dieners D. unsers oberften Hirtens, deines Statthalters auf Erben, und leite ihn nach beiner Milde auf dem Wege bes ewigen Heils, damit er durch beine Hilfe, mas dir gefällig begehre,

und fraftig vollbringe.

D Gott! vom welchen die beil. Bes gierben, guteUnschlage und gerechte Bers te entspringen! gieb beinen Dienern einen folden Frieden, welchen Die Welt nicht geben kann, auf das unfere Derzen beinen Geboten ergeben, und gegenwartige Beis ten burch deinen Schutz von des Feindes. Rurcht versichert und friedsam sind.

D Herr entzünde unsere Nieren und Bergen mit bem Feuer beines Geiftes, auf bag wir mit teuschem Leibe bir bienen, und

mit reinem Bergen gefallen mogen.

D. Gott! ein Schöpfer und Erlöfer al-Jer Glaubigen, verleihe den Seelen beiner Diener und Dienerinen Berzeihung aller Sunden, auf daß sie die gnadige Nachlaffung, welche sie allezeit gewünschet, Durch Die gottselige Fürbitte erlangen.

in zed by Google

Dherr! wir bitten, du wollest unsern Thun und Lassen mit deiner Gnade vorz Kommen, und selbe durch deine Hilse fortz setzen, damit alle unsere Gebete und Wirs Ke von dir sederzeit angefangen, und durch dich angefangen, geendiget werden.

Allmächtiger ewigerGott! der du herrescheft über die lebendigen und die Todeten, und dich aller erbarmest, welche du aus dem Glauben und Werken sie Deinen erkennest; wir bitten dich dennisthiglich, daß die, für welche wir uns vorsgenommen unser Gebet auszugiessen, die entweder noch in dieser Welt im Leben, oder davon abgeschieden sind, durch die Fürditte aller deiner Heiligen nach deiner Gütigkeit Verzeihung aller ihrer Sünsden erlangen mögen Durch ünsern Herrn Jerun Iesum Christum deinen Sohn, der mit dir sebet und regieret in Einigkeit des heiligen Beistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit Umen.

Aufopferung.

Dihr Beiligen und Beiliginnen Goto tes! nehmet diese beilige Litanen, welche ich euch zu Chren versprochen habe, in Enaden auf, und lasset euch mein und wur-

Diseased of Google

würdiges Gebet gefallen. Ich bitte euch durch eure vortrestiche Tugenden, und reiche Werdienste, ihr wollet für den Wohlsstand der katholischen Kirche, und des heis ligen römischen Reichs ohne Unterlaß bitzten, und ench das große Stend der armen Seelen des Fegfeners bestens befohlen sehn lassen. Vergesset auch meiner nicht, die ihr vor dem Throne Gottes stehet, sonz dern erwerbet mir Beständigkeit im Glaus den, Vermehrung der Hossnung und Entzündung in der göttlichen Liebe, Amen.



Gebeter auf alle hohe Feste.

### Adventgebeter.

Gebet unter der Roratemesse.

Dallersüssester Herr Jesu Christe! du wahrer Erlöser des menschlichen Gesschlechts in dieser heiligen Adventszeit begehet deine heil. Kirche das unergrundzliche Geheimniß deiner gnadenreichesten Menschwerdung, und beherziget dankbar die

diesenige große Liebe, Kraft welcher duvon dem Himmelzu steigen und in dem jungs fräulichen Leibe Mariä unsere menschliche Natur anzunehmen dich gewürdiget hast. Zur Danksagung für dieses unergründlische Geheimniß, erinnern wir uns deiner gnadenreichen Ankunft und der großen Begierde und herzlichen Verlangens, so die lieben Altwäter nach deiner Menschwers dung getragen haben, als sie mit Hoffnung und Erwartung entgegen sahen, und mit tiesen Seufzer gen Himmel riesen: Ihr Himmel! thauet von oben herab, und ihr Wolken regnet den Gerechten! o Erde ersössne dich, und bringe hervor unsern lies ben Heiland.

Mit diesen heiligen Seelen seufzen alle fromme katholische Christen in dieser heisligen Adventszeit zu dir, o süssester Jesu! und verlangen nach deiner gnadenreichen Ankunft, und nach deiner gnadenvollen Geburt mit größter Herzensbegierde. Unster diesen erscheine ich arme Sünderinn auch allhier vor deinem göttlichen Angessichte, und begehre diesem heiligen Amte mit möglichster Andacht benzuwohnen. Zugleich mit diesem Priester, und mit der ganzen katholischen Kirche seufze ich nach dir,

bir und spriche mit herzlichem Verlangen und Begierde: D ihr Himmel thauet von oben herab, und ihr Wolken regnet den Gerechten: Dliebe Erde, eröffne dich und bringe hervor meinen Heiland. Dhimmlischer Thau der göttlichen Gnade! falle auf meine Geele! und o göttlicher Regen, befeuchte mein trockenes und schmachtendes Perz, und mache es das durch sähig, Iesu meines göttlichen Beis landes würdige Wohnung zu werden.

Zu dir, o Jesu! seufze und verlange ich, und dich in meinem Berzen zu haben bezgehre ich. Dann du bist dersenige himmelische Kan, und dersenige göttliche Regen, welcher die tro ckenen Scele befeuchtet, die dürre Berzen erquicket, und die unfruchbaren Semuther fruchtbar machet. Dich in mein Berz zu legen, und dir meine Seele zu einer Wohrung zubereiten, wohene ich ist in diesem Gottesdienste, und bitte dich ben demselben andächtig, daß du am heiligen Christiage mit deiner sonderlichen Gnade wollest zu mir kommen. In Vereinigung der Liebe, mit welcher du dich im Mutterleibe deinem Vater aufsgeopfert hast, opfere ich dir in Vereinistung deiner Verdienste heil. Meße

opfer,

opfere und alle Andacht der Bekenner deis nes Namens auf, zur Danksagung Versehrung und Erinnerung beiner gnadens reichesten Menschwerdung, wie auch zum Trost und Heile meiner armen Seele, und aller meiner leib sund geistlichen Freunde. Wie auch zur Erhaltung der katholischen Kirche, Ausreitung aller schädlichen und guten Sitten, nachtheiligen Irrthumer, und Bereinigung der christlichen Potens taten. Und lettlich zur Erquickung und Erlösung ber lieben Seelen bes Fegfeuers: sonderlich derjenigen, für welche ich am meisten zu beten schuldig bin, und welche etwa meinetwigen leiden muffen. Ich bes fehle auch mich und alle die Meinigen in Diefe heilige Deffe, und in bas unbegreifs liche Opfer, welches du ist, als der hochs fte Priester selbst verrichtest. Laf dir dies se meine Andacht und geringen Dienst gefallen, und fen mir in meiner Sterbftuns de gnadig und barmherzig, Amen.

Gebet am Seste der Empfänguis

In diesem heutigen heiligen Tage erhebe ich mein Berz und Augen zu dir im Himmel hinauf, o allergebenedenteste JungJungfrau Maria! und aus deminnersten Grunde meiner Seele verehre ich Diefes bein glarwurdiges Fest deiner allerreines ften Empfangniß, und bante zugleich mit-Dir dem hochsten Gott, daß er dir als eis ne Morgennothe, welche die wahre Sons ne unscres Heils gebracht hat, jum Bes ften ber Welt, heute werden ließ. möchte ich heute alle menschliche Herzen zu deiner fonderbahren Berehrung gieben, und allen andachtigen Seele eine inbrunftige Undacht zu dir eingieffen konnen. Ich spure in mir eine ungewöhnliche Begierde, beine beilige Empfangniß mit höchster Chrerbietung zu begeben, auf bag ich beine Fürbitte und beines Schus pes würdig werde. D wie erfreuet sich meine Geele; wenn ich bedenke, wie viele Gnaden bir am heutigen Tage von Gott find verliehen worden, indem er dich so Ebel erschaffen, und zum wurdigen Tempel seines Sohnes, unsers Herrn gemacht hat. D! wie groß muß bann die Beilige feit senn. Di wie unvergleichlich groß muß die Schönheit beiner Seele fenn. D! wer wollte dich dann nicht lieben, wer wollte dich nicht ehren, wer wollte beine Tugenden nicht gerne betrachten, und fie so viel an ihm ist, sich eigen zu machen. Wie sollte sich bann mein Herz von deis ner Liebe enthalten können. Und wie sollte es mir schwer fallen, dich zu ehren und zu preisen, sonderlich an dem heutigen heiligen Sage, an welchem bich der allmådstige Gott bermaffen vortreflich ers schaffen hat, daß ihm Freude senn muß. te, ein so herrliches Werk seiner Sande anzusehen. Ich erfreue mich auch vom gangen Bergen in dir, o Maria und frobe locke in deiner großen Wollkommenheit, die Dir der Allerhochste nicht allein zu dienem, sondern auch zum Besten der Welt, die ihren Deiland durch Dich erhalten follte, ertheilet hat. Mutter des herrn! erins nere dich meiner, und bitte Gott für mid, bag er mid mit feiner Gnade übers schatte, damit auch mein Berg eine wurs bige Wohnung beines gottlichen Cohnes werde, daß ich es ftats und unbeflectt ers halte, und wurdig werde feiner Berdienfte und seiner Seligmachung theilhaftig zu werden, Amen.



## Gebet am St. Thomastage.

Sen mir am heutigen Tage vom Herzen gegruffet, o du glorwurdiger Apostel heil. Thomas! dich preiset heute Die heil. katholische Kirche in der ganzen weiten Welt: und lieset das heil. Evangelium ab, in welchem beschrieben wird, wie liebvoll und liebreich Christus seine allerheiligste Wunden zu berühren, bich gewürdiget hat. D was für göttliche Ginfluffe empfandest bu damals und wie ward dein Herz mit der göttlichen Liebe entzündet, als du die Seitenwunde deis nes Herrn Heilands berührtest. Dses lige Sande, welche durch die Berührung der glorwurdigen Wunden Chrifti find geheiliget worden: und noch seliger warft du, der du durch diese Verührung von Zweisel befreyet, und in dem Glauben an Auferstehung Jesu von neuen bist besstättiget worden. Vitte Gott für uns, daß auch wir im festen Glauben an Jesse und seiner Auferstehung, so untadelschaft leben damit wir die Auferstehung, haft leben, damit wir die Früchte dersels ben, einer seligen Auferstehung von Tods ten, und des ewigen Lebens wurdig wer-Den, Amen.

## Gebet in der heil. Christnacht.

In Freude meines Herzens und in Frohlocinng meines Gemuths gruffe, chre, und benedene ich dich, o du gottliches neugebohrnes Kind Je fu: und bante bir vom Perzen, daß du mich noch einmal diese Nacht hast lassen erleben, und mich der Gnaden derfelben willst theils haftig machen. Ich erfreue mich von Herzen wegen beiner allerheiligsten Ges burt, und gnabenreichen Gintritt in bies fe armselige Welt. Zugleich mit beiner Mutter und mit dem hell. Joseph fals le ich auf mein Angesicht, und bete dich an. Mit allen Choren der Engeln, und mit allen Schaaren der Heiligen, welche ist mit größter Freude und Entzuckung. Deine gnadenreiche Geburt im Himmel bes geben, lobe, preise und bete ich dich an, u. zugleich mit ihnen fpreche ich mit froblichem Derzen und Munde: Chre fey Gottin der Hohe, und Friede auf Erben den Menschen, die eines guten Willens sind. Dgutigster Jesu! mein Berg erfreuet sich vollkommen wegen deiner heiligen Geburt, und mein Gemuth befindet sich ganz ge-troftet in Erwegung der großen Liebe, so Du

du uns in dieser heiligen Nacht erwiesen hast. O! was für Freude empfangen heute Himmel und Erde, da du gleich als eine aufgehende Rose ohne Dorner, aus bem keufchen Leibe Maria entsproffen, und durch deinen Glanz und Schönheit die himlischen und irdischen Geschöpfe füßiglich erquickeft. Dwas für Frenden ems pfanden die Engeln, als sie den Sohn des ewigen Naters in der Gestalt eines schönen Rindes zum erstenmal fahen. D was für Sufigkeit empfand die gebenes dente Jungfrau deine Mutter, als sie Dich vor ihren Augen liegen sahe. Und, o! was fur Herzentrost empfand ber heis lige Joseph, als er dich seinen Gott in beiner Menschheit mit leiblichen Augen erblickte. Ich danke dir, o Jesu! für deisne Freudenreicheste Geburt, und für die großen Gnaden, so du mir und dem ganzen Menschengeschlechte dadurch zuwege gebracht hast, und bitte dich, du wollest mich die große Absicht der Menscheners lösung, in welcher du auf die Welt gekoms men dankhar beherzigen, und mich so les men dankbar beherzigen, und mich so les ben lassen, daß sie auch an mir erfüllet werde.

Gen auch in diefer heiligen Nacht der ieben gefangenen Seelen ingedenk. Dieß
st diesenige Nache, von welcher der Prohet Isaias geweissaget hat: Das Wolk,
d in der Finskerniß saße, hatte ein großes
Eicht gesehen, und denjenigen, so in der
Eandschaft und Schatten des Todes wohneten, ist ein großer Glanz aufgegangen. Bleichwie du dann in der heiligen Christ-nacht den lieben Seelen der Altvater eiren sonderlichen Trost hat zugesandt: also vollest du auch in dieser lieben Nacht den irmen Seelen bes Fegfeuers, eine fonderiche Erquickung zuschicken, Damit sie sich nit uns wegen beiner heiligen Geburt er-Deine kindliche Bahren, fo du in Deiner Rrippe geweinet haft, wollen fie in hren Flammen erfühlen: und beine Bers dieste so du durch beine Menschweiedung rworben haft, wollen ihnen zu Buten ommen.

# Bebet am beiligen Chrifttage.

Desu! an deinem gnadenreichen Ges burtstage freue ich mich vom Herzen, ind danke dir, daß du mich diesen lieven Tag hast erleben lassen, und bitte beine unendliche Gute, daß du mir auch dens sels selben mit aller Andacht zuzubringen ver-leihest. D gutigster Jesu! dieß ist der liebe Tag, von welchem die heilige Mirche in Advent gesungen hat : am selbigen Za-ge werden die Berge lauter Sußigteit tropfen: und die Bubel werden flieffen mit Milch und Honig. Wie wohl ich nun Deiner Gnaden, fo beute auf alle, die dich berglich lieben, und beine Gebote genau befolgen, reichlich berabsliesen, ganz uns würtlig bin, dennoch bitte ich dich, wegen beiner großen Gate, und weil es auch mir Ernft ift, beinen heiligen Geboten hinfuh. ro amf das fleißigste nachkommen, du wollest meiner Geele nur ein Tropftein deis ner hamlischen Gufigkeit vergoften laffen, bu den frommen Bergen mitgetheilet haft, Aus dem Ueberfluffe ber Freuden, welche erquicke meine traftlose Seele, und aus den Edgage der Gnaden, welche du ihnen so reichlich gegeben hast, theile auch mir etwas nit. In Bereinigung der Chrerbietung, mit welcher sie zu de ner Rrippe getreten sind, trete ich auch im Beifte 38 berselben, und in Vereinigung ber Ans dacht, mit welcher sie dich auf ihre Ars men genommen haben, wünsche mir auch gestlicher Weise dich mit aller Chrerbies tung

tung umarmen und dich anbeten zu können. Ich danke dir tausendmal für deis
ne glückseligste Geburt, und alle Gaben
und Gnaden, so du der sündigen Welt das
durch erwiesen hast. Im Namen aller Menschen preise ich dich wegen deiner gnas
denreichen Geburt, du wollest uns die Früchte deiner Menschwerdung hier zeits
ich und dort ewig geniessen lassen, Amen.

Dren Gebeter zu Jest dem neugebohren.

# Das erfte Gebet.

Jesu! ich liege hier im Staube, vor deis ner Krippe, und freue mich, daßich veiß, wer du bist. Ich sehe an dir zwar zichts, als was ich an einem andern Kinde ehe. Eingewickelt in Windeln, hilstos, and bedürftig wie ein anderes Menschenind, und noch hilstoser und bedürftiger als auch das gemeinste Menschenkind, ercheinest du benm ersten Eintritte in diese sichtbare Welt. Und doch ben all dem vas das Aug an dir wahrnimmt, glaube ich, und glaube es mit vollkommener Ueberzeugung, daß du der wahre Sohn

Gottes bist. Schon deine Empfangnis ift wundervoll, und beine Sobeit wurdig. Auf eine ganze auserordentliche und dets ner Person wurdige Weise, durch Ueberschattung des heil Beiftes, in dem Leis be der reinsten Jungfrau, nahmft bu bas Fleisch an. Und ist ben deiner Geburt erschalle in der Luft ein Freudengesang der himlischen Herrschaaren! Ehre Goet in der Sobe, und Friede auf Erden, und Bottes Wohlgefallen an dentiffenschen! Der ganze Himmel ift geschäftiget, dir ein herzliches Geburtslied zu singen. Auch die Birten follen Zeugen deiner Derrs lichkeit seyn. Ein gottlicher Lichtglanz umgiebt sie, und der Engel thut ihnen die große Freude fund : Seute Macht ift euch der geiland gebohren. Auch ich glaus be der Hirteneinfalt der Aussage des Ens cels: Seuteift une der Seiland geboh. ren. Ja, du bist unser Beiland, und bi t es darum auf die vorzügliche Weise, weil du das Wort des Vaters, das Bild des Waters, ber Glanz feiner Majeftat, bas Licht von feinem Lichte, fein Wertrautefter, fein Geliebtefter, fein Eingebohrner, fein Sohn bist, und als Gottessohn die Menschengestalt zu unserm Heikangenommen hast.

Du bist nicht etwa ein Lieblia Gottes, wie Abraham, Isak, Jakob : denn, wenn hat Gott jemals zu einem Patriarchen gefagt : beute hab ich bich erzeuget : Du bist mein Gobn! Aber gut Dir hat es Der Ewige gesagt : mein Sohn biff du. Du bist nicht etwa ein Liebling wie Mofes, der Vertraute Gottes : benn wenn hat Gott jenrals zu Moses gesagt: mein Sohn bift du! heute hab ich dich fes Beuget! Aber zu dir hat es der Ewige gefagt: Du bist mein Sohn. Moses war nur ein Diener im Pause deines Waters, du der Sohn des Hauses. Du bist nicht etwa ein Liebling Gottes wie die Engel, Die das Angesicht beines Baters schauen: denn, wenn hat Gott jemals zu einem Ens gel gefagt! du bist mein Sohn; Aber zu Dir hat es ber Ewige gesagt : mein Sobn bist du. Wielmehr find die Engel beine Diener, wie du die Diener deines Baters! Deine Unbeter, wie Die Anbeter beines Waters. Du bist nicht ein Liebling Gots tes wie Johannes, dein Worlaufer! Denn, wenn hat Gott zu ihm gesagt: du bist mein Sohn heute habich dich erzeuget! Aber zu dir hat es ber Ewige gesagt: mein Sohn bist du. Johannes war nur ber

Bote des Lichtes, du das Licht, die Sons ne selbst. Johannes war nur Wegbahs ner zur Ankunft des Herrn, du der Herr felbst. Johannes war nur der Fingerzeig auf das Lamm Gottes hin, du bift Lamm Gottes selbst, du das Leben, das Heil der Welt. Ich erkenne dich, und bette bich an, und erfreue mich, daß ich bich ers fenne, und imer mit tieferer Demuth und hoherer Inbrunft anbete. Diese Uebers zeugung Neugebohrner! erhalte in mir, daß ich stats mit Derzenfreude bavon gebenke, daß das Wort fleisch geworden ift. Das Wort fleisch! Wer hatte bas erwartet, wer hatte das geglaubt, wenn es Gott nicht verheiffen, wenn es Gott nicht in Erfullung gebracht, Gott nicht als geschehen offenbaret hatte!Das Wort fleisch! das ewige, das unfichtbare, das unsterbliche, das allmächtige Wort legt vergangliche, sichtbare, sterbliche schmache liche Menschengestalt an. Das Work Bleifch ! Wer erkennet ba nicht die Liebe bes Waters? Er giebt seinen eingebohrs nen dahin, um felig zu machen, was ver-loren war. Wer erkennet da nicht die Liesbe des Sohnes! Er verläßt das Daus feines Baters, und erscheinet unter uns, wie einer aus uns, um uns mit sich einst

in das Haus seines Waters einzusühren. Wer'ist Mensch, und freuet sich nicht, daß er Mensch ist? Der Sohn Gottes wird Mensch, wie wir, nimmt unser Wesen an, legt die Menschematur, unsere Natur an, bekleidet sich mit unserem Fleische. Das Wort ist Fleisch! auf dieser Wahrheit beruhet meine Freude und meine Stre.

## Das zweyte Gebet.

Resu! neugebohrner: wer weiß, warum du zu uns gekommen bift, der kaun nicht so kalt, nicht so ohne Berg und ohe ne Liebe fenn, daß er dich nicht liebe. Du Kamft, uns zu Rinder Deines Baters zu machen: und wir wollen bich nicht lies ben ? Das Rind erkennet feinen Bater, und darf zu feinen Bater findlich froh fas gen, lieber Bater ! du tamft und lehrteft uns beinen Bater konnen, und gabft uns Macht, ju beinem Water fagen zu burfen : lieber Bater, unfer Bater, Gott unfer Water! und wir follen dich nicht lieben ? Ein gutes, lernbegieriges, williges Rind weiß den Willen des Paters, und erfüllt ihn mit Luft und ohne Worzug. Du kamft aus bem Rathschluß beines Waters offens bar ju machen! Du kamst, uns Weise D 2 beit heit und Starke zu geben, daß wir den Willen deines Wates mit Gewisheit erkennen, und mit Luft vollziehen : und wir sollen dich nicht lieben? Ein gutes Rind hat den Geift und die Gefinnungen eines Rindes, die Empfindungen der Liebe, des Zutrauens, des Gehorfammes gegen seis nen Water. Du kamft, uns den heiligen Beift, den Beift Gottes, deinen Beift, den Geist eines Sohnes in unsere Herzen zulegen, daß wir nicht nur Kinder Gots tes heissen, sondern auch senn : und wir sollen dich nicht lieben? Ein Rind ist Erbe, und Erbe wird Herr aller Gutter des Naters. Du kamst, uns zu Erben Gottes und zu beinen Miterben zu mas chen: und wir sollen dich nicht lieben ? Du kamft, unsere Sunden zu tilgen, und unsere Schwachheiten zu tragen : und wir follen dich nicht lieben? Du kamft, ein Mittler zwischen uns und beinem Water ju werden, daß wir ihn lieben, als unfern Water, und er uns als seinen Kindern feine Herrlichkeit gebe: und wir follen bich nicht lieben? D liebenswurdigster! du hast zuvor geliebet, du hast geliebet, wie keiner lieben kann, du nahmft Menschens leben an, um es aus liebe für uns hind

Jugeben; wer, wer foll dich nicht lieben ? Liebenswurdigfter! bu famft, uns ein Lehrer der Liebe, uns ein Benspiel ber Liebe, uns ein Erlofer aus Liebe zu mer-Eingebohner des Waters, Liebhas ber deines Menschengeschlechts! was soll ich fagen zu bir? Ifts etwas, wenn ich dich liebe, nachdem du zuvor geliebet halt, und so geliebet hast? Rann etwas wenis ger, geringer fenn, als daß ich bich mit ganger Seele liebe, nachdem du mich zu= por so ohne Benspiel geliebet hast ? Wir Menschenkinder lieben unsere Eltern, benn fie haben uns das Leben gegeben, wir lies ben unfere Lehrer, denn fie haben uns unterrichtet in dem, mas recht ift, wir lies ben unsere Bohlthater, benn fie haben uns das Uebel erträglich gemacht, wir lieben unsere Freunde, denn sie haben uns die Freude suffer gemacht und es soll mog-lich senn, daß wir den nicht lieben, der uns mehr ift als Water, Mutter, Wohl's thater, Lehrer, Freund, mehr als alles ans dere! dich, dich, der kam, uns lebendig zu machen, da wir todt waren, der kam, uns von der Sunde zu erlofen, da wir Sunder waren, der kam, uns zu Freuns den und Kindern Gottes zu machen, da wir

wir Feinde Gottes und Rnechte der Sum de wahren: der kam, uns zu seinen Brüs dern und seinen Miterben zu machen, da wir kein anderes Erbtheil als Tod und Sünde übernommen, hat dich, durch den alles erschaffen ist, was erschaffen ist, dich durch den alles erlöset ist, was erlöset ist, dich unsern Heiland, unsern Freund, uns sern Bruder, unsern Seligmacher, unser Alles sollen wir nicht lieben? Wer es kann, der liebe dich nicht: ich kann es nicht.

#### Das dritte Gebet.

Tesu! du kamst, mich zum Kinde Gotstes zu machen: Kind Gottes soll ich durch dich werden! Bin ichs? Ein gutes Kind liebt seinen Vater, wie seine Brüder, Gott ist mein Vater; liebe ich ihn, wie meinen Vater? If mir sein Wille heilig? Ist mir sein Wohlgefallen theuer; werther als alle Vergnügungen der Sinne, als alle Wollust des Fieisches, als alle Pracht und Siver, als Gold und Silber, und als le Güter der Welt? din ich bereit, allen Wenschen mißfallen zu wollen, um meis nem Gott zu gefallen! Bin ich bereit,

Berachtung von allen Menschen zu dulden, um ben Gott zu gelten? Gott ift mein Water: glaube ich auf sein Wort, glaube ich auf fein Gegenwart, als wenn er mir immer gur Seite ftunde, Gott ift mein Bater durch Christum, und alle Menschen find in Chrifto meine Bruder: liebe ich meine Menschen, wie meine Brus Der? Liebe ich auch meine Feinde, wie meine Bruder? Liebe ich auch die, wie meine Bruder? Die mich verspotten und unterdrucken? Liebe ich auch die Durfs tigen, die Hungrigen, die Verachteten, wie meine Bruder! Liebe ich den Nachften, ber zu mir um Bilfe ichrent, wie meinen Bruder? Gott ift mein Bater, kann ich mit Zuversicht erwarten, daß er mein Erbtheil fenn werde? Gott ift mein Water: lebe ich so, benke ich so, arbeite ich so, bete ich so, leide ich so, daß ich ein Miterbe Jesu Christi werden kann ? Ach Jesu! du weißt es am besten, was ich bin, was ich senn sollte, wie ichs werden kann, was ich seyn sollte, warum ichs noch nicht bin. Jefu! erleuchte bu mich, daß ich mich und bich erkenne. du mich, daß ich werbe, daß ich burch Dich seyn kann, und seyn soll. Nur laß Dei=

deine Ankunft, deine Liebe, deine Gnade deine Absicht, dein Menschwerden an mir nicht umsonst senn.

Dankgebet am Ende des Jahres.

o ist denn wieder ein Jahr vorüber, und ich lebe noch. Preis und Dank dir Water! daß ich noch lebe! Dank und Preiß dir für alles, was ich bin und habe, was ich weis und kann! Dank dir für jes den Glied meines Leibes, für jeden Sinn, und für jede Kraft meiner Seele! Alles ist dein Geschenk, für alles gebühret dir

Preis und Dank.

Preis und Dank dir für deine schöne Sonne, die du auch dieses Jahr alle Täge über mich aufgehen liesset, für deinen lieben Mond und deine unzühligen Sterne, die mir auch dieses Jahr leuchten! Lob und Preis dir für die Erde, die ich bewohnet habe, und die auch für mich so voll ist von deiner Güte und Herrlichkeit! Dank dir für die Luft, die ich ein und ausgehauet habe! für die frischen Quelzlen und andere Setränke, die nich erquickt haben: für das Brod, daß auch für mich, auch dieses Jahr sur mich, uns der Erede hervorgewachsen ist, und für die man.

nigfaltigen schmackhaften Speisen, die mich genähret haben! Dank dir für die Weider, die mich gedeckt: für die Wohrnungen, die mich beherberget; für Mensschen, in derer Gesellschaft ich täglich so viel Gutes erfahren habe, und ohne die mein Leben so traurig und ode sehn würsde; für alles, was mich umgiebt, was ich sehe in der Johe und Tiefe, was ich des Morgens und Abends, zu Nachts und ben Tage genossen, für sede bekannte und unbekannte Seligkeit, die mich dieses Jahr erfreuet hat!

So ist doch jedes Jahr einneuer Zeus ge deiner Waterliebe! so hist du immer derselbe Water deiner Kinder! so macht denn deine Liebe des Wohlthuns kein Ende? So ist denn jedes Jahr reich an deinen Erbarmungen und Segnungen?

Ja, Water! ein Jahr sagt es dem ans dern, daß deine Liebe höher ist als der Himmel, und breiter als die Erde, und tiefer als das Meer! und so groß, wie du bist. Ein Jahr sagt es dem andern, daß du der erste einzige Urheber, Anfanger und Wollender aller Dinge, und die Kraft aller Kräfte, und das Leben alles Lebens, und die Quelle alles Lichts und aller

alles Freude bist. Ein Jahr sagt es dem andern, daß dir von allen, was preisen und danken kann, allezeit und überall aller Preis und Dank gebühret. Ach Vater! ich bin zu gering auch nur zu nennen alles Gute, daß uns von dir zuslüsset. Wie soll ich dir erst danten? wo Worte finden ? wo Empfindung genug hernehmen ? Water! ich bete bich an, und freue mich beiner, und preife bich bafur, daß ich bich anbeten und mich beiner freuen kann. Das fen mein Dank.

3ch bin, und bin burch bich, und weiß Ich bin, und bin durch dich, und weiß daß ich durch dich bin. Wie kann ich tief genug vor dir hinsinken, dich anzusbeten, daß ich durch dich bin! Erhebe du meine Seele zu dir, gieb du mir Ansbetung und Lobpreisung in mein Herz und auf meine Zunge. Unter Millionen Herzen, die deine Liebe empfinden, und unter Millionen Zungen die deinen Nasmen aussprechen, habe auch ich eine Zunsge dich zu nennen, ein Herz dich zu liesben. Zu deinem Bilde hast du mich ersschaffen! dein Ebenbild bin ich, ein Funsken deiner Allmacht, Weisheit und Liebe ken deiner Allmacht, Weisheit und Liebe bin ich: erkennen, anbeten, lieben kann ich den, der mich gemacht. Wie kann ich genug danken?

Du hast dich uns offenbaret durch detene schöne Welt, die ganze Natur ist ein Spiegel deiner Herrlichkeit. Wo ich hin sehe, sehe ich dich. Jeder Strohalm und jeder Negentropfen sagt mir laut: lobe den Zerrn, und knie nieder vor dem, der alles gemacht hat. Wie kann ich ge-

nug banken ?

Du hast dich uns offenbaret, und offensbarest dich jeden Augenblick durch die wundervollen Wege deiner allwaltenden Fürsehung. Du segnest die Erde, daßsie ihre Frucht gebe, du lässest Saat und Aernote nicht aushören, du lässest Frührlig und Sommer, Herbst und Winter einander ablösen, du lässest Wenschen werden, wachsen, herrschen, abnehmen, sterzben, du sorgest für den Sperling wie für den Adler, für den Bettler, wie für den Fürsten, du lässest und zerstörest, du giebst und nimmst, du verwandest und heilest, du belebest und tödtest. Wo ich hinsehe, erblicke ich dich. Wie kann ich dir genug danken?

Du hast dich durch Engel und Prophesten, Wunderthaten und Vorhersagungen offenbaret. Du redest durch Menschen

zu Menschen, du ließest dein Wort durch menschliche Lippen bekannt, und durch Schriften aufbewahret werden. Woich hinsehe, sehe ich dich. Wie kann ich genug danken?

Du hast dich in der Fülle der Zeiten imFleische offenbaret, dich in deinem Sohene offenbaret. Du hast deine unsichtbare Gerrlichkeit in der Person Jesu Christischtbar gemacht: so daß du uns gestiebet. Wie kann ich genug danken.

Und du, bester Sohn des besten Batters! was alles haben wir an dir und durch dich? einen Freund und Bruder, einen Lehrer und Erlöser, einBenspiel und Vorhild, einen Bruder und Mittler, einen Hohenpriester, und ein Opfer über alle Opfer, eine Speise und einen Trank übet alles Wünschen und Hoffen, einen Herrn und König, einen Sündentilger und Besgnädiger, einen Auferwecker und Richter, einen Belohner und Seligmacher, alles haben wir an dir. Du hast Macht über Grab und Tod, über Zeit und Ewigskeit, und alles, was Gott hat und ist, ist dein, und alles was dein ist, ist Sesgen sür uns, wenn wir den Segen nicht

mit Gewalt von uns stoffen. Wie kann

ich da genug banken.

Und nun der heilige Beift, gefandt vont Nater im Namen seines Sohnes was ist er uns? Er giebt bas Wollen und bas Wollbringen, er rufet uns, ehe wir Gutes thun, er stärket uns, wenn wir Gutes thun, er hilft uns, daß wir vollenden, er erfreuet uns, daß wirs vollendet haben, er fagt uns, daß wir Gottes Rinder find, er bittet in uns, er giebt Licht und Rraft, Lust und Muth in allem, was uns betrus, ben, angstigen, brucken fann, er bezeus get uns, daß Jefus lebe, und macht, daß wir an ihn glauben, und freudig für ihn leiden. Wie kann ich genug danken? Und diese großen unnennbaren Wohlthaten machet seif tausend siebenhundert neunzig und mehreren Jahren ein Jahr dem anderen kund. Ein Jahr fagt bem andern, daß Gott unfer Bater Jesus Christus unser Herr, der heilige Geist unser Troster ist. Wie kann ich genug danken? wie habe ich aber gedanket &: Wie habe ich mir biefe Wohlthaten gu Nuten gemacht?

#### 222 Dantgebet am Ende des Jahres.

Water! wie darf ich aufsehen zu dir ? Wenn ich auch gethan hätte, was ich hätste thun können, wie wenig ware das? Und wie unaussprechlich weniger habe ich gesthan, als ich könnte? Water! was warst du mir? Was war ich gegen dich?

Was ich nun dieses ganze Jahr versaus met habe, mochte ich nun ist in dem letten Augenblicke dieses Jahres einbrinz gen; vergütigen mochte ich ist die trauris gen Folgen meiner Lauheit und Trägheit, danken mochte ich dir ist, wie ich noch nie gedankt habe: deiner freuen mochte ich mich ist, wie noch nie, mit Freudenthräs nen mochte ich zu dir aufblicken, wie noch nie, und deine Liebe dankbar preisen, wie noch nie: mit Thränen der kindlichen Reue mochte ich in mein Innerstes hincindlicken, und meine Fehltritte, meinen Undank besweinen, wie noch nie.

blicke dieses Jahres nenn ich dich mit reuvollem, dankbargerührtem und vertraus endem Herzen! Water! im Namen deis nes Sohnes preise ich dich für alles Guste, daß mir Zeit meines Lebens, besons ders dieses Jahr von deiner Güte stroms weise zugekommen ist, für alle gesunde

und

und vergnügte Tage, die du mir geschenstet! für den süssen Schlaf, den du mir in so manchen Nächten geschenket, sür jeden Büssen, den du mir geschenket, sür jedes Licht von oben, das du mir geschenket, sür jedes Licht von oben, das du mir geschenket, sür jede gute That, zu deren Versrichtung du mir Zeit und Lust und Kraft geschenket, sür alles Gute, was ich von andern empfangen und andern erweisen habe, sür alles Vose, das du von mir und andern abgewendet, sür alle Gesinsnungen der Liebe, Geduld, Hossnung des Zutrauens, Glaubens, die du in uns erwecket und ernähret hast, für alles danske ich dir. Lobe meine Seele den Herrn, und vergieß nicht, was er dir Gutes gethan.

### Im Meujahrstage.

In diesem heutigen Neujahrstage gruffe ich dich, o du liebes holdseliges Kind Christe Jesu! Ach! daß in diesem Jahre dein heiligster Wille geschehe, wie im Simmel, also auch auf Erden, daß dich kein einziger Mensch beleidige, sondern daß dich alle und jede vom Herzen lieben, los ben und ehren mögen, die Irrenden zur Wahrheit, die Gläubigen zur wechselseitig

ger Liebe, und alle verstockte Sunder zur ernstlichen Bekehrung mogen gebracht werden. Und endlich ach, daß ich durch diefiganze Jahr vom Tage zu Tage in der Tugend zunehme, in diefer Liebe und in aller Andacht wachsen moge. Wollte Gott, das ich basjenige, was ich im Dergen wunsche, im Werke vollbringen mochte. Du aber haft die vollkommene Gewalt; und was du mit deinem Willen verlangest, das wir alsbald im Werke erfüllet. D fo erfulle bann mein obgemelbtes Bunfchen und Berlangen, und burch beine uns endliche Guttigkeit verschaffe, daß dieß neusangefangene Jahr zu beiner grofferen Chreund gemeinem Deile der Chriftenheit vollbracht werde. Ich bitte auch um gnas dige Verzeihung aller Missethaten, so ich im vorigen Jahre begangen habe ! und umbarmherzige Nachlassung der schweren Strafen, so ich dadurch verdienet habe. D! wenn ich ein wenig zurud gedenke, in wie viel Sunden ich das vorige Jahr zugebracht, wie viel Nachläßigkeiten ich in Uebung des Guten begangen, und wie vielfaltige Uebel ich mit Gedanken, Worten und Werken vollbracht habe; to muß ich mich vor deinem Angesichte schaschämen, und mit vielen reumüthigen Seufzern meine Schuld vor dir meinen höchsten Gott erkennen. Ich bitte dich dahero durch die Verdienste, so du uns mit deinem, heute ben der Veschneidung, und dann am Kreuze vergossenen Vlute erworben hast, verzeihe mir meine vollbrachten Sünden, und meine begangene Nachläsigkeit, verleihe mir Vesserung meines künftigen Lebens. Ich übergebe dir mein ganzes Perz, dein soll es künftig senn, dich soll es über alles lieben, nichts soll es kinführo wollen, als was du willst. Dingegen bitte ich, daß du die Gnade der heiligen Tause in mir erneuerst, alle meine Sünden gütiglich verzeihest, und einen neuen Eiser dir zu dienen in mir erweckest, Amen.

#### Ein anderes.

Mumachtiger! gesegnet sen uns allen der Eintritt in dieses neue Jahr: wir haben diesem Jahre nicht geruffen, und es ist gekommen. Ewiger! du hast Lag und Nacht, Lag und Jahre gemacht; auch dieses Jahr hast du zu uns hergeführet. Wir stehen am Eingange dieses Jahres, und wissen nicht, was auch nur ein einzie

ge

ger Augenblick bringen wird. Welche Freuden und welche Leiden wir werden erleben? was wird uns in dem Laufe die fes Jahres gegeben, und was wird uns genommen werden? D Gott! Bater! Erbarmer! Allersehender! du weißt es. Wor dir ist alle Finsterniß Licht, und taufend Jahr wie ein einziger Lag. Dir find alle Begebenheiten unfere Leben of fenbar, und das Zukunftige ist dir gegens wartig. Du weißt den Anfang, Dauer und das End unsers Lebens. Du leitest uns alle durch die Zeit in die Ewigs keit. Ach! daß wir uns an dir fest hiels ten, daß wir dir und deinen gugungen treu und einfältig, wie gute Rinder folgen! daß wir unter beinem Schilbe und unter beinem Schatten in Demuth und Hoffnung ruhig fortarbeiten. Wir wiffen nicht, was in diesem Jahre mit uns geschehe: Aber so viel wiffen wir, benen die dich lieben, wird alles zum Guten, und das ist genug. Alle Bitterkeit wird uns einft Gußigkeit, wenn wir dich lieben! aller Mangel wird und Ueberfluß, wenn' wir dich lieben: alle Arbeit wird uns Rube, wenn wir bich lieben; aller Rums. mer wird uns Freude, wenn wir deh lies

be; alle Zähren werden uns Quellen des Troftes, wenn wir dich lieben! aller Fluch wird uns Segen, wenn wir dich lieben. So viel wissen wir gewiß, und damit wissen wir genug. Denen die dich lieben, wird alles zum Besten. Wer dieß verstehet, wer dieß begreifet, wer dieß empfindet, der ist ruhig. Und wer dieß nicht verstehet, und empfindet! der kann so wenig ruhig seyn, als das Wasser, vom heftigen Sturmwinde hin und her gesaget.

Water! du liebest deine Kinder: laß mich dieses Jahr mit deiner Liebe anfangen, und sede Stunde dieses Jahrs det ner Liebe treu bleiben. Dich, Water! liebe ich: laß mich nun durch nichts von deiner Liebe geschieden werden. Dann geschehe mit mir, was geschiehet. Dann bin ich ruhig, und meine Ruhe

tst ewig, wie du.

Um heiligen drey Konigstage.

Sesu! du erleuchtest jeden, der da in die Welt eintritt. Du hast mich aus vielen Tausenden zum Lichte des Glaubens gebracht. Das Licht des Glaubens ist eine Gnade. Wir saßen in dem Schat-

Sweenel Cood

ten des Todes, und wußten nicht einmal daß wir von der Finsterniß umgeben was ren. Da kamft du liebvoll vom Himmel herab, fahest uns freundlich an, nahmit uns bruderlich ben ber Dand, und führeft uns mitleidevoll in die Gegenden beslich. tes, und zeigeft uns beinem Bater und den Weg, wie wir zu ihm kommen konnten. Das Licht des Glaubens ift beine Gia De, nicht nur, weil wir ohne dich nichts können, nicht nur, weil wir den Bater nur durch den Gohn kennen lernen, fontdern weil du uns durch dein Blut diese Gnade erkauft, und durch beinen heiligen Beift mitgetheilet haft. Der Glaube ift eine große Gnade. Was ift der Mensch ohne Glauben? Es fehlt ihm das Auge zu Sehen, es fehlt ihm bas Dhe gum Horen. Ohne Glauben ware ich blind und taub, tonnte ben Bater und feinen Sohn nicht erkennen, und feine Stimme nicht horen. Der Glaube ift fur mich eine gang unverdiente Gnade. Ware mir fein Licht aufgegangen, wie den Weisen im Morgenlande: ware mir die Freudens bothschaft von Jesu Christo nicht verfundiget worden,hatte mich Die Gnade des heiligen Geiftes nicht erwecket, nicht er leuch=

leuchtet, nicht entzundet ? ach was mare mein Glauben? Und wenn die Gnade des beiligen Geiftes Diefe Gabe nicht forgfaltig in mir erzogen und erhalten hatte : wie oft hatte ich den Glauben schon verloren? Datte mich die Gnade des heiligen Beis ftes nicht von dem ruchlosen Lasterleben bewahret: ach! ich hatte mich felbst verblendet: Ich hatte mir selbst das Aug des Glaubens ausgerissen. herr Jesu!
ich erkenne lebhaft, daß mein Glaube das Werk deiner Gnade ist; ich preise dich dankbar, daß du mich unwürdigen zum wundervollen Lichte geleitet hast; ich erfreue mich, daß ich deine Güte an mir erfahren habe, ich wünsche mir Glück ba-zu, daß ich deine Güte erkenne! ich wün-sche nichts so sehnlich, als das alle Vol-ker von deinem Lichte erleuchtet werden, und alle Erleuchtete deine Barmherzigs keit erkennen, und deine Huld preisen; ich will mir alle Muhe geben, an mir zu beweisen, daß die Gnade des Glaubens nicht unfruchtbar fen; burch Liebe Gottes und der Menschen, durch Geduld und Sanftmuth, durch Freude und Wohlthastigkeit, soll sich die Starke des Glaubens an mir erweisen. Um die Gnade flehe

ich zu bie, beffen Freude es ift, uns mit Gnaben und Wohlthaten zu erfreuen

### Ein anderes.

D Jesu! ich erfreue mich vom Herzen, daß dir am heutigen Tage so große Chre wiederfahren ist, und noch alle Jahre im Himmel und auf Erden wiederfahret und erneuert wird. Wit dieser allgemeinen Verehrung deiner heutigen Erscheis nung vereinige ich meine unwürdige Unschei Dacht, und begehre mit ben bren Beifen, wie auch mit allen Engeln und Scis ligen dich zu ehren, zu preisen und anzus beten. Du! o liebster Jesu, bist ein mabs rer König, und billig war es, baf die Weisen aus dem Morgenlande gekommen sind, dich anzubeten. Du bist ein machti-ger König, und kannst allen Durftigen überflußiglich benspringen, ich aber bin Die armfte Rreatur unter allen, und leibe große Noth an zeitlichen und geistlichen Butern. Darum komme ich zu dir, bem allerreinesten Herrn, und begehre am heus tigen Tage an beinen Reichthumern, an beiner Gute und Wohlthatigkeit Theil ju nehmen. An zeitlichen Gutern wole lest du mir so viel mittheilen als ich zu meis

meiner Nothdurft nöthig habe. Mit deinen geistlichen Gütern aber wollest du mich
reichlich beschenken, und alles das, was
mir zu meinem tugendhaften Wandel,
und zu meiner Seligkeit nöthig ist, gnadig zu ertheilen. Gieb mir das Gold der
göttlichen Liebe, den Weihrauch einer herzlichen Andacht, und die Nehrrhen der stätten Abtödtung meiner Leidenschaften und
einer wahren Bußsertigkeit. D gütiger
Jesu! verleihe mir eine wahre Neue über
meine begangene Laster, und einen ernstlichen Vorsat, denselben hinsühro zu widerstehen, nichts künstig zu suchen, als
dich, dich so eifrigst zu suchen, wie dich die
dren Weisen gesucht haben, dich glücklich
zu sinden, und sowohl hier zeitlich, als
dort ewig anzubeten, Amen.

### 2m heil. Lichtmeßtage.

pfruchtbareste Mutter! bu allerreis neste Jungfrau Maria! mein Derz erfreuet sich heute mit dir, frohlocket in Gott seinem Heilande. Das Fest der Darstellung, Opferung deines Kindes Jesu im Tempel, und deine Reinigung sepern heute alle fromme Christen mit moglichster Andacht. Diesen allen begehre ich mitAndacht mich benzugesellen, und ant dem gnadenreichen Feste Theil zu nehmen. So seyd mir dann vom ganzen Herzen gegrüsset, o ihr dren lieben Freunde, Jezus, Maria, Joseph. Ich wünsche mit ench zugleich den kleinen Jesus dem himmelischen Vater aufzuopfern. Gleich wie ihr dren am heutigen Tage das allerfoste dareste Opfer zum Heile der Welt aufs geopfert habet, also wollet ihr es auch heute sür alle Sünder, vornemlich sür mich arme Sünderinn gleichsam erneuern, und mir dadurch zeitliches und ewiges Heil erwerben. So siehe dann an, o gerechter himmlischer Vater! dies heilige Opfer. Du hast uns deinen lieben Sohn geschnetet, als du ihn auf die Welt gessandt hast! und dein lieber Sohn hat sich selbst uns geschenket, als er auf die Welt kam unter uns wandelte, die mensche liche Gestalt annahm, und unser Aruber geworden ist. So nehme ich dann heute diesen deinen allerliebsten. Sohn im Geisste auf meine Arme, und in Vereinigung der Andacht, mit welcher ihn seine Mute ter dir geopfert kat. ber Andacht, mit welcher ihn feine Mut. ter dir geopfert hat, opfere ich ihn zu beinem ewigen Wohlgefallen! und zur Erlosung meiner armen sündigen Geele

Ich opfere dir alle Tugenden, so er ges übet hat, für alle Tugenden, so ich zu üben unterlaffen habe, und bamit biefes Opfer dir angenehm werde, fo nehme ich mir vor das Unterlaffene nach deinem gottlichen Willen und beiner Doglich feit durch fleißige Uebung in der Tugend, und durch genaue Befolgung beiner Gebote zu ersetzen. Ich opfere dir seine Genugthuung, so er vollbracht hat, für alle meine begangenen Gunden. Ich opfere dir den unendlichen Wohlgefallen, fo er dir erwiesen hat, für allen den Diß: fallen, so ich dir durch deine Gunden verursacht habe: und endlich opfere ich bir alle Marter und Peinen, so er gelitten hat, wie auch alles, was ich kunftig mit beiner gottlichen Gnade Gutes thun, und Bibermartiges gebulbig leiben werbe, que Genugthnung für alle Strafe, so ich mit meinen Sunden verdient habe. Die ses mein Opfer nimm in Gnaden auf, und durch die Rraft der Werdienste bei nes gottlichen Sohnes vergieb mir meine. Sunden: Dieß wollest auch du mir durch Deine Fürbitte erwerben, o gebenedente Sungfrau Maria! auf Daß ich mich bieles Besttages ewiglich zu erfreuen habe.

Ich bitte dich auch, daß du am heutigen heiligen Tage der armen Seelen wollest ben Gott ingedenk senn, und für sie dem liebes Kind Jesum dem ewigen Nater aufopfern, damit diese betrübte Seelen der Freude des heutigen Festes auch theilzhaftig werden, und durch dein kostbares Opfer die selige Erlösung, oder aufs wenigste solche kräftige Erquickung erlangen, damit sie sämmtlich sühlen, daß ihnen heute durch deine Fürbitte eine sondersliche Gnade sen wiederfahren, Amen.

## Ein anderes, als Betrachtung.

Ich weiß nicht, wo ich ben dieser feners lichen Begebenheit mit meinen Ges

Danken still halten soll.

1. Die Mutter Jesu bringt ihr Kind in den Tempel, um es dem Herrn dars zustellen. Ja, dieses Kind gehört dem Herrn: dem Herrn soll es geopsert seyn! Wie dieses Kind, so gehört keines dem Herrn. Der Herr hats gegeben. Dieß Kind ist das allerköstlichste Geschenk des himmlischen Vaters: dem Vater soll es geopsert seyn!

2. Alles Erstgebohrne, spricht der Herr, ist mein. Bater! ist etwa bieser erstges

bobts

hohrne Gottes und Menschensohn nicht dein? Ach! was ist dein, wenn Jesus nicht dein ist? Dem Herrn gehört dieses Kind, wie kein anderes: dem Porrn

soll es geopsert senn!

3. Herr! deine Hand hat dein Wolk einst aus Aegypten, aus diesem großen Diensthause herausgeführet: darum wird dir alle Erstgeburt geheiliget. Und dieser dein Eingebohrner und Erstgebohrner, er wird das ganze Menschengeschlicht aus der Stlaveren der Sünde und des Lozdes erretten. D wie muß dieser Jesus ganz dein senn, wenn er in deinem Namen so unaussprechlich große Thaten verrichzten kann! Dem Derrn gehöret dieses Kind, wie kein anderes: dem Herrn soll es geopfert senn!

4. Der Meßias hat, wie Paulus sagt, benm Sintritte in die Welt sich ganz dem Serrn eingeweihet, dem Herrn geopfert. Er sprach: Opfer und Gaben willst du nicht: aber einen Leib hast du mir zusbereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht: da erklärtz ich michtieh! imAnfange des Buches stehet von mir geschrieben, daß ich, Gott! deinen Willen thue. Dieser Sohn Gottes in Kinds.

Kindgestalt wird nun dem Heren dars gestellt. Dem Herrn gehört dieses Kind, wie kein anders: dem Herrn soll es go opfert senn.

Irmen, und preiset Gott, und erkennet an dem Kinde das Licht der Welt, das Heil der Bolfer, die Shre Israels. Er hatte lang auf diese Troststunde gewartet innn ist sie da, nun will ich gern sterben, weil sein Aug das Licht der Welt gesehen. Der Herr erhörte sein Flehen, und erfüllte seine Erwartung. Wer auf den Herrn wartet, wartet nicht umsonst.

6. Anna die heilige Wittwe, kommt auch dazu. Ihr Gebet, ihr Fasten, ihre Wittwentrauer ist nun reichlich gesegnetz sie sah den Heiland der Welt. Ihr Derz ist voll Seligkeit, und ihr Mund voll Lobpreisung Gottes. Selig sind die Traurenden, denn sie werden getröstet werden.

7. Maria und Joseph verwunderten sich über die Weissagungen Simeons und Anna. Wie viel haben sie damit gewonnen, die Mutter und der Pslegvater Jesu, daß sie das Gesen Moses buchstäblich erfüllet haben. Wie viel hohes, Wielbe, deutendes haben sie von dem Beruse und

Der

die Person des Kindes Jest aus dem Munde des Propheten gehört. Wie viel Frende haben sie ben den redlichen Gots tesverehrern dadurch veranlasset, daß sie Iesum in den Tempel brachten? Gehor-

sam ift beffer als das Opfer.

Der eine Dauptperson ben dieset Darstellung Jesu war unsichtbar; der Herr nemlich, dem der Sohn, der Gott Jeaels, dem der Erstgebohrne darges bracht wurde, war unsichtbar genug, zeigt sich dadurch, daß er den Greisen Simeon zu rechter Stund in den Tempel hereingeführt, und mit Weissagungen in den Mund legte; dadurch daß er die Erwartung der Frommen mit Trost heimsuchte: dadurch daß er den Slauben der Gläubigen, die Dossnung der Possenden, die Liebe der Liebenden segnete, karkt, lebendig machte. Wo Glauben in Gottes allmächtige Lilfe ist, da ist Hott mit seiner allmächtigen Lilfe zur zegen, oder in der Nähe.

2m St. Mathiastage.

Sprich das Gebet: 21m gefte eines spestels.

Am Aschermitewoche vor Empfans gung der Asche.

Die Asche wird vom Priester geweihet, und in der Weihung wird Gott andächtig gebeten, daß er denensenigen, so die geweihterAsche empfangen: wehre Reue und Verzeihung ihrer Sunden, und die Gnade seinen göttlichen Segens wolle mittheilen, ic. Deswegen empfange diesselbige allezeit mit Andacht, und sprich zu vor die solgenden Gebeter, so aus der Weihung der Asche genommen sind, und ein wenig geändert von dem Priester gessprochen werden.

Milmächtiger, ewiger Gott! verschone die Bussenden, sen gnädig den Bitstenden, und sende deinen heiligen Engel, vom Himmel herab, welcher mir deinen heiligen Segen ertheile, und deine Gnasde herabbringe, die geweihte Asche mit Nupen zu empfangen. Verleihe mit durch die Anrussung deines allerheiligssten Namens, daß die Empfangung dersselben mir sen ein heilsames Mittel, die Gesundheit des Leibes, und die Veschüstung der Seele zu erlangen, durch Christum unsern Herry, Amen.

Gott! der du nicht den Tod, sondern Die Bufe ber Sunder verlangest: fiehe gnadiglich an Die Schwachheit meis ner Natur, und verzeihe mir aus Barm. herzigkeit die Wielfaltigkeit meiner Guns ben. Berleihe mir auch burch die Kraft Deiner geweihten Afche, welche ich zur Bes zeigung meiner Demuth, und zur Erlangung ber Berzeihung auf mein Haupt will streuen laffen, die Wermehrung Deis ner gottlichen Gnaden : auf daß ich, weil ich erkenne, daß ich Afche fen, und wegen ber Schuld meiner Bosheit wiederum zu Staube werden musse, aller meiner Sunden Verzeihung, und den Lohn, so du den Buffenden versprochen hast, gnas dig zu erlangen verdiene. Durch Chris fum unfern Deren, Amen.

Sott! der du durch die Demuthis gung beweget, und durch die Gesnugthuung verschnet wirst, neige das Dhr deiner Mildigkeit zu meinem unwurdigen Gebete, und sobald als das Haupt deiner Dienerinn von deiner Asche berühret wird, so gieße gnädiglich über mich aus die Gnas de deines heiligen Segens, und erfülle mein Herz mit dem Geiste der Zerknitz schung

schung. Werleihe mir auch kräftiglich, was ich begehre, und was du mir versliehen hast, das wollest du ewiglich beskräftigen, bewahren und erhalten. Durch Christum unsern Herrn, Amen.

Jent gebe bin die Asche zu empfangen, sprechend:

Mit Ehrerbiethung und Andacht will ich ist hingehen, o mein Gott! diese geweihte heilige Asche zu empfangen, das mit ich dadurch ein zerknirrschtes Herz, und die Vermehrung deiner Gnads ers lange. Durch Jesum Christum unsern Herrn, Amen.

Mach Empfangung der Usche sprich:

Sch deine demuthige Dienerinn, o mein Sott! habe nun diese heilige Asche empfangen, und bezeuge dadurch vor deiner Majestät, daß ich eine Sünderinn din, die ich in Aschen und Bußkleidern meine Sünden bussen sollte. Siehe dann von hohem Himmel auf mich bußfertige Sünderinn, und verzeihe mir aus Inasden, was ich aus Schwachheit, Unwissens heit und Bosheit gesündiget habe. Dallmächtiger emiger Gott! der du den Nis

nivitern, so in Aschen und harenen Fleis bern Buße gewirkt haben, die Gnade der Berzeihung verlieben bast, ich ruffe demuthiglich beinen beil. Nanien an, mid klage mich reumuthig aller meiner Gund den an. Ich beweine auch von dem Rind gefichte beiner gottlichen Gutigkeit nieine schwere Missethaten, und bitte deine und endliche Gute und Barmberzigkeitenn Werzeihung. Ich habe auch ist zur Bezeigung meiner Reue und Demuth Die beil. Afche empfangen, und getroffe mich, Du werdest die Kraft der priesterlichen Weihung meinem Leibe und meiner Gee le, zu gute fommen laffen: auf bag ich von außen unangefochten, meine innern Rrafte, besonders in Diefer heil. Fastenzeit, gottesfürchtig übe, und zum Gutes thun, und zur Besserung meines Lebens wohl gebrauchen konne. Berleihe auch mir diese hochheiligste Fasten mit gebuh-render Andacht anzusangen, und mit eis nem heiligen Eiser und Strenge zu be-schliessen. Durch unsern Herrn Iesum Christum deinen Sohn, gleicher mit dir und dem heiligen Geiste, welcher Gott lebet und regieret in Ewigkeit, Amen.

## In der heiligen Saffenzeit.

Die heilige Fasten ist des wegen von der Kirche eingesett worden, damit was wir durch das ganze Jahr gesündiget haben, alsdann wieder abbussen; was wir versäusmet haben, wieder einbringen: und was wir verschuldet haben, dasür der göttlichen Gerechtigkeit durch unsere Buswerske genug thun. Deswegen du dann das folgende Gebet zum östern aufs wenigste aber an allen Sonntagen in der Fasten sprechen sollst.

Darmherziger gut ger Gott! ich sage dir herzlichen Dank, daß du mich diese heilige Fastenzeit hast lassen erleben, und viele gute Gelegenheit gegeben, dir zu dienen, und für meine Sünden Bussezu wirken. Weil du mir dann aus Gnasden diezeit und Gelegenheit gegeben hast: o! so lege diese Gnade noch zu der vorigen, daß du mir auch den Geist der Busserztigkeit eingiessest, und meinem Willen einen wahren Daß der Sünden verleihest. Dieses ist die angenehme Zeit, und dies sind die Tage des Heiles, in welchen wir deinen gerechten Zorn versöhnen, und deizne Barmherzigkeit erwerben können. Die

angenehmfte Zeit, und bie Lage Des Beis les empfange ich mit beiden Arme, und erfreue mich, o Gott! daß du mir sie aus Gnaden verliehen haft. Diese vierzigtas gige Faste verlange ich zu halten, ja halte sie wirklich nicht aus Zwang, sondern aus fregem Willen und frohlichem Ders gen, zu Ehren und Andenten ber vierzigtägigen Fasten beines Sohnes, und zu einer Genugthuung für meine Gunden. Ich vereinige auch die meine Fasten mit der Fasten deines Sohnes und aller Deis ligen und verlange sie mit folcher Meis nung, Andacht, und zu solchem Ende gu halten, mit welcher Absicht, Meinung, und Andacht mein Jesus und aller Aus ermählten ihre Fasten und Bugwerke vers richtet haben. In Diefer gnadenreichen Zeit wunsche ich alle meinebegangene Guns den abzubuffen, und begangene Nachläßige feiten zu ersetzen. Ich bereue beswegen alle meine sündige Gedanken, Worte und Werke. Ich verabscheue alle dir zugefügte Beleidigungen und meine fündige Lüsten im allen Bosen. Ach! daß ich selsbe so kräftiglich konnte bereuen, gleichwie alle wahre Büssende ihre Sünden bereuet haben. Zur Bezeugung meiner ernstlis den

chen Reue, nehme ich mir ernflich bor, nicht nur alle Gunden, sondern auch alle Belegenheiten dazu vorzüglich zu meiden, und dadurch vor Himmel und Erde zu bezeugen, daß mir alle meine begangene Sunden mahrhaftig leid find. 3ch flage mich vor bir o Gott der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit! an, daß ich mehres re und schwere Gunden begangen habe, als ich erkennen kann: und daß ich eine Sunderinn bin, die nicht wurdig ift, ihr Angesicht zu dir empor zu heben. D mein Gott und mein Herr! wie viele Zeit has be ich durch das ganze Jahr über durchs gebracht; wie viele Gelegenheiten Gutes zu thun habe ich nachläßig versaumet! wie nachläßig bin ich im Gutesthun, und wie eifrig im Bosesthun gewesen! wie unachtsam habe ich beine gute Ginsprechuns gen aufgenommen ? Und wie habe ich fo manche schandliche Missethat mit Gedans Ken, Worten und Werken begangen, und mit diesen beinen begangen Gunden, Nachläßigkeiten und Unterlassungen mir eine fo schwere Gundenlast aufgeburdet, Die ich Zeit meines Lebens abzutragen unvermögend bin, auch mehrere Strafen verdient habe, als ich mit allen meinen Buß=

Ruftwerken abbuffen kann. Weil ich denn nicht im Stande bin, mit allen meinen Bußwerken die vielfältigen Sunden, so ich begangen, und die gerechten Strafen, fo ich verdienet habe, zu tilgen, und gleichs wohl schuldig bin, meinerseits das Moge liche zu thun: so will ich mich bestreben, mit deiner Gnade, o Gott der Barms herzigkeit! alles zu thun, was du von mir verlangest, besonders burch Bezahs mung meiner Leibenschaften, burch thatis ge Menschenliebe und Werke der chriftliz den Barmherzigkeit bas wieder gut zu machen, was ich verschuldet habe. Uibrigens aber nehme ich meine Buffucht zu bem bittern Leiden u. reichen Berdieuften beis nes Sohnes Jesu Christi! und aus der ganzen Kraft meines Herzens opfere ich dir, o gerechter Gott! zur Genugthung für meine Sünden, alle die Verdienste so er mit feinem Blute Durch fein bitteres Leis ten und seinen Tod erworben hat. Laß mich derfelben durch genaue Befolgungfeis ner gottlicher Worschriften, durch fleißige Wollziehung deines gottlichen Willens, durch standhafte Bermeidung alles deffen, was dir mißfällt, durch ernfte Abtödtung meiner herrschenden Leidenfchaften, burch thas

thatige Nachstenliebe und Werke der Barmherzigkeit wurdig werden. Verleishe mir dazu beine Gnade, und gieb mir zu diesem meinen eifrigen Willen, Kraft, Standhaftigkeit, und Beharrlichkeit, Amen.

### Der Pfalm Miserere.

#### Erbarme dich.

Mur um Erbarmung kann ich flehen, Barmherziger! Ich ein Sünder, kan nur in dem Schoße deiner Erbarmungen rühen. Bater! was kann ich anders fagen, als : erbarme dich, erbarme dich.

#### Brbaume dich meiner.

Ich schame mich, meinen Namen zu nens nen; Sunder ist mein Name. Ich bekenne meine Schuld, ich verfluche meine Suns de. Varmherzigkeit! erbarme dich meiner !

#### Erbarme dich meiner mein Gott!

Water! wie unterstehe ich mich zu dir zu sagen: mein Gott! deine gehorsame Kinder mögen zu dir sagen: mein Gott! Ich ungehorsames, treuloses Kind, wie darf ichs wagen, mich dir zu nähern? Rur in der Ferne erhebe ich meine Stimme und

und rufe mit zerk irschter Seele: erbars m dich meiner mein Gott!

Mach dieser beiner Barmherzigkeit.

Ja, Water! groß sind meine Sunden! ich bedarf deiner großen Barmherzigkeit. Die aus Unwissenheit, auch Schwachheit fehlen, mögen sich mit einem Tropfen deiner Barmhereigkeit befriedigen. Aber für meine Sunden ist kaum das große Meer deiner Erbarmung zu groß.

Und nach der Menge deiner Erbars

mungen.

Manigfaltig, Vater! sind deine Erbarsmungen. Un mir, an mir kann sich dies se Manigfaltigkeit beiner Erbarmungen recht augenscheinlich beweisen. Erbarsmung habe ich nothig, damit mir meine Sünden ganz nachgelassen werden: Ersbarmung, damit ich die sündhaften Neisgungen immer mehr ausrotte; Erbarsmung, damit ich im Guten beständig die in den Tod verharre.

Cilge meine Ungerechtigkeit.

Erbarmer, Langmuthiger, Schoner Sundentilger! tilge auch meine Sunde. Entferne meine Sunden so weit von mir; als Sonnenaufgang vom Sonnenunters gang

Gundene entfernt ist. Tilge in mir die Sunde, und alle Reigung zur Gunde.

Voch mehr immer mehr wasche mich rem vor meiner Ungerechtigkeit.

Immermehr wasche mich, denn meine Seele ist verunreiniget durch und durch. Immermehr wasche mich, den die Sünste ist the eingewurzelt in mir, und stärzter als ich. Immermehr wasche mich, daß meine Seele immer reiner, immer gez sünder, immer stärker werde.

Und reinige mich von meinen Gunden.

Wasche mich, bis ich rein bin : ich bin ganz unrein. Reinige meinen Verstand von allen unzüchtigen Vorstellungen; reisnige mein Perz von allen unreinen Begierden; reinige meinen Willen von allen spindhaften Reigungen. Mache rein und Laufer mein Aug, daß ich nichts mehr ansschane, was eitel und zergänglich und verstührerisch ist. Reinige mich am Leib und Seele daß ich rein und unbesteckt vor deinem heiligen Angesichte erscheine.

Denn ich extenne meineUngerechtigkeit. Ich habe gesündiget, und erkenne meis ne Gunde. Ich erkenne es und bekenne es, das ich dein heiliges Gebot schänds lich und muthwillig übertreten habe. Und wenn ich schweigen würde! so würs de die Sünde wider mich veden! denn

meine Sunde ift allezeit wider mich.

Immer schwebt mir meine Sünde vor Angen. Wor dem Falle kam sie mir zu süß vor wie Honig, ist ist sie bitterer als Wermuth. Vorher schmeichelte sie mir, ist ist sie eine anklägering. Vorher reizte sie mich, ist betrübt, erschrecket, perwirret sie mich. Mesne Sünde liegt mir tinmer im Sinn.

Dor die allein habe ich gefündiget.

Dir allein habe ich gestindiget: denn du allein warst der Zuschauer und Zeuge meiner Sünde.

Dor beinen Augen that ich Bofes.

Wie könnte ich in diesem heiligen Ungesichte Boses thun? Du hast mich wie
veinen Augapfel bewahret, und wie auf
deinen Händen getragen: und ich habe
in deiner Gegenwart, vor deinen Augen
Boses gethan.

Die verborgensten Geheimnisse deiner : Weisheit haft du mir offenbaret.

Umsonst, Vater hast du mich das Vers borgene nicht gelehret! umsonst hast du nir das Geheimnisvolle nicht anvertraus etz; barmherzig warst du allezeit mit deis nem Diener umgangen. Du kannst itz nicht aufhören, mir gnädig zu seyn, da ich deiner Enade am meisten bedarf.

Besprenge mich mit Jop, vaß ich rein

Ergreif, o Herr! du den Jsopbusch, reisnige du mich von dem Aussatze der Sunste. Nur du kannst den Sunder reinigenz Deine Erbarmen, deine Allmacht, deine Liebe, deine Weisheit kann die Sunden vergeben, zernichten, gutmachen. Dießist der Jsop, der mich von Sunden reist ift der Jsop, der mich von Sunden reist zigen kann: mit diesem reinige mich. Dasche mich, das ich weißer werde als der Schnee.

Wasche du mich. Wenn die Sünden sind wie Scharfach, so können sie weiß werden wie Schnee. Für deine Erbars mung ist kein Mittel zu groß, der sich nicht auswaschen kann. Wasche mich, daß ich weißer werde als der glänzende Schnee.

Derkundige du meinem Ohre die fros he Bothschaft, (daß du mich gereinis get hast.) Alle meine Gebeine wers den vor Freude aufhüpfen, so zers schlagen sie itzt sind.

Wider dich habe ich gefündiget: laß du deine Stimme hören: deine Sunde ist die nachgelassen. Die Stimme gießt ein neues Leben in meine Glieder; ohne diese so frohe Nachricht bin ich wie todt.

Derbirg bein Angesicht vor meinen Gunden, tilge alle meine Miffethat.

Als wenn ich die Sunde nie begangen hatte; als wenn mir meine Sunde ewig verborgen ware, als wenn ste aus meis nem Herzen und aus deinem Willen ewig ausgelöscht ware, so, Herr! so gnadige blick herab auf beinen Knecht.

Erfchafin mir, o Gott! ein neues Berg.

Du hast mein Herz gebildet, du hast es gut gebildet: mache es wieder gut, daß es dir gefällig sen. Dein Gebot sen mir wieder so lieb, wie vorher.

Und erneuere den rechten Geift in mir.

Den Vorsatz der Sünde ninimer zu geschorsamen, laß in mir fest und kraftvoll wers

werden. Gieb mir den Geist der Erkennt, niß! dieß ist der rechte Geist. Gieb mir den Geist der Liebe: dieß ist der rechte Geist. Deinen Willen erkennen und thun sem meine Lust, wie vorher. Laß mich deinen heil. Namen lobsingen, wie vorher: erneuere den rechten Geist in mir.

Derwirf mich nicht von deinem Angesichte und deinen heiligen Ge'i st nimm nicht von mir.

Deine Gnade und deine Kraft laß sie ewig ben mir senn. Wende nicht von mir hinweg dein gnädiges Vertrauen, nimm nicht von mir hinweg deinen heil. Geist, sonst bin ich ohne Freude und ohne Stärke.

Brfrene mich wieder mit deiner bilfe, und befestige in mir ein williges Berg.

Erhöre mein Flehen, und las mich wies der die Freude empfinden, daß du mich erhörest. Schenke mir ein williges Herz, und gib mir einen festen Sinn, daß ich dein Gebot nimmer verlasse. Halte mich fest an dir, daß ich nimmer von dir weiche. So will ich dem Ruchlosen deine Wege bekannt machen, und Sunder werden sich zu der begehren.

Wenn du mich aus meiner Sunde herausreissest, und mit deinen Erbarmungen trostest; will ich die Wunderwerke deiner Enade andern kund thun. Die Sunder werden an mir einen neuen Beweis deiner Gute bewundern; sie werden auf bich bauen, weil du mein Seufzen erhöret; sie werden sich zu dir kehren, weil du mich gnädig aufgenommen hast. Rette mich, daß ich ein Benspiel deiner Hilfe werde.

Rette mich, o Gott! von den Blutschuls den, Gott mein Retter! deine Gerechtigkeit soll mein Mund besingen.

Die Sünde änstiget mich. Hilf mir aus dieser Angst, und lege ein freudiges Loblied in meinen Mund. Ein krankes Herz das die Sünden betrübet, kann dir ja nicht lobsingen. Tilge mein Sünde, daß ich dich mit freudigem Danke preisen kann.

Berr! offne meine Lippen, daß mei i

Gin Sünder darf seinen Mund nicht aufthan vor dir: bffne du meinen Mund, daß baß ich beine Erbarmungen preisen, und ein Zeuge beiner Gute werben kann.

Opfer gefallen dir nicht, sonst brachte ich sie dir. In Brandopfer hast du teine Freud, (sonst gebe ich sie dir) Opfer, die Gott gefallen, sind ein verwundeter Geist; ein zerz zerz knirscht und reuvoll, wirst du Gott! nicht verachten.

Du bist mein Gott! das liebste schlachste ich dir. Das liebste, das dir ein Sunder schlachten kann, ist sein Herzaber reuvoll, verwundet, zerknirscht, zerschlasgen, demuthig muß es senn. Dieß Herz kannst du nicht verschmähen. Ein Gott der Liebe bist du: wie kannst ein Herz verachten, das sich nach deiner Gnasde sehnet, und nach deinen Erbarmungen schnachtet. Heiliger! wie kannst du ein Herz verwerfen, das von den Sünden weggewendet, zu dir kehret?

Sep ferners der Wohlthater Sions, nach deiner Gute. Baue Jerusalems Mauern. Dann laß dir wieder Opfer der Unschuld gefallen; Brandopfer und gange Opfer. Linder follen bann auf beinem Altare rauden.

Werde nicht mud, erster, höchster Wohlthater! uns ferner wohl zu thun. Laß meine Sunden für Stadt und Land keine bose Wirkung haben. Dankopfer werden dir deine Anbeter bringen. Deis ner Gute wird sich jedes Herz erfreuen. Alle Zungen werden rufen! Unser Gott hielft und verzeihet gern, seine Gute ist höher als der zimmel, und seiner Erbarmung ist kein Ende.

## Im Maria Vertundigungstage.

prit dem heil. Erzengel Gabriel grüße se ich dich an dem heutigen Tage, o gebenedente Jungfrau Maria! heute ist derjenige gnadenreiche Tage, an welschem du mit der herrlichen Gesandschaft vom Himmel bist beglückt worden. Deute ist der gebenedente Tag! an welchem der Sohn Gottes vom Himmel kommen, und in deinem keuschen Leibe Mensch worden ist. Heute ist der Tag, an welchem den Iesum Ehristum in deinem heil. Leis be empfangen, und eine wahre Mutter Gottes worden bist. D Maria! was

empfandest du damals in deiner edelsten Seele? was empfandest bu damals in deis nem Bergen? Welch eine Seligkeit und Sußigkeit, die allen menschlichen Berstand übersteiget. Ich erfreue mich von Bergen, daß dir solche hohe Ehre und Gnade wie-Derfahren ift. D daß ich dir dieselbe mit meiner heutigen Andacht erneuern, und wenn es fenn tounte, auch vermehren tonns te. Mit den Herzen aller liebenden See-len, und mit den Worten des Erzengels Gabriel gruffe ich dich, und spreche mit möglichsterAndacht und Aufmerksamkeit: Gegruffet senft du Maria voll ber Gnas den, der Hert ist mit dir, du bist gebes nedenet unter den Weibern. Furchte dich nicht Maria, den du hast Gnade gefunben vor Gott: du wirst empfangen und gebähren einen Sohn, bessen Namen sollst du Jesus heissen. Ich erinnere dich o Maria! ber unergrundlichen Freuden, so du empfunden, als der Engel diese Worte zu dir sprach: Du hast Gnade ges funden ben Gott, o Maria! und ich!ich habe vielleicht Gnade verloren ben Gott. Ach! wenn das ift, so hilf mir bann, daß ich die verlorne Gnade wieder finde, und ju bem vorigen Gnabenftande wieber gelans

lange. Ich fühle, daß ich zu allem Guten fo gar trag, und in allem meinem Bes bete nur zu nachläßig bin: darum führte ich sehr, Gott habe sich von mir ganz und gar abgewendet. Da nun heute ber gnadenreiche Tag ift, an welchem Du von Gott mit allen Gnaden erfüllt worden bift : fo halte ich vertraulich um Bnabe an, und hoffe durch deine traftige Gurbitte, und meine bergliche Reue über meine bes gangene Gunden, auch ernften Borfat, lieber zu fferben, als Gott mit einer Guns de wissentlich und wollentlich zu beleidis gen, die gottliche Gnade, wieder zu fins den. Go verschaffe denn, Maria Mutter ber Barinherzigkeit, baß ich die Gnade Gottes erlange, in berfelben zunehme, und bis an meine Ende darinn verharre. Hilf mir, daß ich in der Gnade Gottes lebe, in ber Gnade Gottes fterbe, und in der Gnade Gottes ewiglich verbleibe, Mmen.

Im heil. Palmsontage vor Empfangung der geweihten Palmen.

Stlorwürdigster König des BolksIfraels, Christe Jesu: am heutigen Zage gruffe ich dich, und freue mich der gro-

Ben Chrenbezeugungen, welche bir beute son dem andachtigen Bolke find erwiesen worden. D wie erfreuet es mich, wennich gedenke, wie du auf den Fullen einer Efels finn fitend, aus beinem majestätischen Uns gesichte beine Gottheit hervorblicken lief fest. Dwie erfreuet es mich, wenn ich bente, wie die lieben Junger fammt bem frommen Wolke Palm und Delzweige pon ben Baumen abbrechen, mit benfelben ben gangen Weg bestreuten, ihre Rleider auf dem Wege ausbreiteten und mit Palmenzweigen in ben Gangen vorgebend und nachlaufend Gott lobeten und preifeten, sprechend: Hofanna in der Sobe, gebenedenet ist, der da kommt in dem Na-men des Herrn, der Ronig Israels. D wie erfreuet es mich, wenn ich gedenke, wie das Wolf dich fur den versprochenen Megias und den mahren Ronig des Bols tes Ifraels erkannte, dir alle mögliche Chre erzeigte, bich bis zu dem heiligen Tempel begleitete, und alle beine gethane Wunderwerke hochst ruhmte, ja so gar die kleinen unwurdigen Kinder auf den Armen ihrer Mutter für Freuden auf fprungen, und mit ihren garten Stimmen, gleichwie irdifche Engel, laut queriefen,

und denklich sprachen: Hosanna dem Sohne Davids! Zu diesen gläubigen Jünzgern geselle ich mich im Geiste ben, glauzbe an dich, meinen Herrn, meinen König. Ich huldige dich von ganzen Herzen, verzspreche die Treue und Gehorsam, und wünsche in der Zahl deiner treuen Untersthanen, die dein Wort willig hören, und deinen Willen eifrig vollziehen, zu senn. Werleihe mir dazu deine göttliche Gnade und laß mich nie untreu, nie ungehorsam deinem Worten werden, Amen.

Jetzt gehe hin, den Palm zu empfans gen, und wenn du wieder zu dem Ots te kommft, so sprich:

Derr Jesu Christe! du glorwürdigster Obssieger aller deiner Feinde! siehe, diesen geweihten Palm trage ich in meinen Händen, zu deiner Shre, und zum Andenken des herrlichen Sieges, welchen du wider die Welt, das Fleisch und den Teusel, die Sünde, und die Hölle erhalstin hast. Mit solcher Andacht, Liebe, und Freude begehre ich dir mit diesem geweihten Palmzweige geistlicher Weise entgegen zu gehen, gleichwie dir das ans dächtige Wolk mit Palm und Delzweis

gen in ben Sanben entgegen gegangen. Gleich wie sie dich mit freudenvollen Ders zen gelobet, und alle deine Bunder und glorwurdige Thaten gepriesen haben : eben so preise auch ich deine unermessene Bute und Liebe, und danke bir, daß du die sündige Welt durch dein heiliges Letben und Sterben erloset hast. Derg und Mund fpreche ich ganglich mit beinen Jungern und bem andachtis gen Bolle; Dofanna bem Sohne Das pids! gebenedenet fen, ber da kommen ift im Namen bes Berrn, gu erlofen uns arme Gunder aus dem Joche des Satans, und zu bringen zu dem Reiche feiner Glo. ri. Dofanna in der Sobe, Glorifen im Himmel, und Friede ben Menschen auf Erden.

## Im Brundonnerstage.

Milergütigster Herr Jesu Christe! an diesem gnadenreichen Tage grüße ich dich aus zärtlichen Liebe zu dir. Dieß ist derjenige Tag, nach welchem du lange verlanget hast, laut den Worten, so du sprachest: Mit Schnsucht habe ich verslanget, die Ostern mit euch zu halten, ehe dann ich leide. Es hat mich auch nach dies

Diesem Tage erlanget, damit ich burch andachtige Begehrung berfelben, bie Bers mehrung beiner Gnaden erlangen mochte. So sage ich dir dann herzlichen Dank für alle hohe Geheimniffe, so du am beutigen Tage vollbracht, und für alle Gna; den, so du uns badurch erwiesen hast. Ich danke dir, o Jesu! bas du das heis lige Sakrament deines Leibes und Blus tes eingesett, und sowohl beinen heiligen Aposteln, als andern Prieftern, daffelbige nach beinem Benspiele zu verrichten, Gewalt gegeben hast. Fur Diese und als le andere Beheimniffe, welche du am heus tigen Tage verrichtet hast, sage ich dir möglichsten Dank, und preise dich im Namen aller Menschen, welchen zu Lies be du diese gnadenreiche Geheimnisse vollbracht haft. Ich bitte bich durch die große Liebe, mit welcher du deinen Jungern die Fusse gewaschen, und sie deinen heiligen Leib und Blut gespeiset haft, bu wollest meine unreine Seele von ihren Mackeln reinigen, und mit deinem heiligen Bleische und Blute geistlicher Weise speisen. Ich opfere dir alle heilis ge Ceremonien, fo heute in ber gangen katholischen Kirche begangen, und als

le Andacht, so von allen frommen Seelen verrichtet worden. Ach! mache mich der Früchte der heiligen Andacht, und der Früchte deines Leigens und Sterbens, dessen ewiges Denkmal du am heutigen Tage errichtet hast, theilhaftig, und gieb, daß ich sederzeit mit reiner und unbesteckter Seele mich zu deinem Tische nahe, damit ich würdig werde, auch an dem Mahele der ewigen Seligkeit Theil zu nehmen, Amen.

#### . Ein anderes.

Gerr und Meifter! wer kann beine Liebe meffen ? Du liebteft beine Junger, wie ein Freund den andern liebet. haben von dem Augenblice ihrer Erwähs lung zur Jungerschaft bis auf die Stunde anders nichts als Liebe erfahren, ist, ba du aus der Welt hingeheft zu beinem Bas ter, da giebst du ihnen einen gang neuen Beweis beiner Liebe und beiner Herabs · laffung zu ihnen. Sie waren benm Etsche mit dir: du stehest auf, und vergiese fest, daß du Herr und Meister bist, nein, du vergießt es nicht, du denkest wohl bars an, daß du Herr und Meister bift, und als Herr und Meifter liebteft du die Deis nen

nen bis ans Ende. Du weißt, daß du vom Bater gekommen bift, und zum Bas ter hingeheft, und weißt, daß du ber Sohn, ber Berr, der Lehrer bift, du weißt, daß dir der Water unumschränkte Macht gegeben hat: als Herr, als Lehs rer, als Sohn als Bevollmächtigter liebs test du die Deinen bis ans Ende. Wohl bewußt beiner Dobeit, und eben barum, weil du Herr und Meister bift, legest du dein Oberkleid weg, und das Tuch um, und giesset Wasser in das Geschier, und fängst an deinen Jüngern die Füsse zu was schen. Wahrlich du bist nicht gekommen, bedienet zu werden, sondern zu bedienen. Der herr thut Knechtdienste, der Sohn thut Stlavendienste, der Lehrer thut Jung gerdienste. Deffen Angesicht auf dem Berge leuchtet wie die Sonne, dessen Rleider glanzen wie der Schnee, den der Tater feinen Sohn nannte, auf den ber heil. Geift im Taubenfluge niederschwebs te, der Gingeborne des Baters, er nimmt ein Tuch um, und mascht ben Jungern Die Ruffe, und trochnet fie ab.

Ddu! wie bete ich dich an? Reinester wie erblicke ich dich vor den Fussen der Unreinen? Lebender! du zwingest beinen

tunf.

Funftigen Berläugner, daß er sich feine Kuffe von dir waschen laßt. Sanftmus thiger! du übergeheft auch beinen Berras ther nicht. Du redest sogar ein treffendes Wort der Liebe für ihn! ihr seid rein aber nicht alle. D wie gern hattest bu ihm auch fein Berg rein gemacht! Aber er wollte nicht rein senn, er machte bir Die Freude nicht, alle rein zu feben. herr und Meifter! Die Junger faben Dich an, und wußten nicht, was dieß Jugwaschen eigentlich bedeutete. Das Derz zitterte ihnen im Leibe, fie erstaunten über die Dos heit beiner Liebe, und bie Tiefe beiner Des muth. Ist sixest du wieder ben Tische. Sie sehen auf beinen Mund, du offnest ihn, und giebst ihnen die unvergefliche Lehre: Ihr heiffet mich Meifter und berr, und ihr habt recht, denn ich bing. Wenn nun ich, ich der gerr und Meister, euch die guffe gewaschen habe, sollt ihr auch einander die guffe waschen. Bin Dors bild habe ich euch gegeben, daß ihr thun follt, was ich gethan habe. Ihr mußt wohl bedenken, daß der Knecht nicht. größer ift als fein berr, und ber Bes fandte nicht größer als fein Genber. Lehrer durch Wort und That! wie erkla-

ret bein Wort beine Thaten? Wie wird Dein Wort durch Thaten so flar, so eins bringend, so hinreiffend ? Dein Wort versiegelt beine Thaten, und beine Thaten versiegeln dein Wort. Dein Benspiel ges het den Worten vor, und den Worten nach. Was du lehrest, was schon zuvor von dir gethan worden, und was du thuft, ist Lehre. Dein Wort ist Lehre, und dein Thun ist Borbild. Dein Lehren ist Liebe, und Liebe dein Thun. Du thuft alles aus Liebe, und nichts als Thaten der Liebe. Du haft beinen Jungern die Fuffe gewaschen; du der Herr und Meister, du haft beinen Junger Knechtdienste gethan foll ich ein Junger, mit den Jungern nicht eben so liebreich umgehen, wie du, ber Meister, mit den Jungern umgegans gen bist? Rein, ich bin nicht größer als mein herr, nicht größer als mein Lehrer. Es ift Chre fur mich, wenn ich thun kann, was mein Herr gethan hat. Er kam aus Liebe in die Welt, und gieng aus Liebe aus der Welt: soll ich von diesem Benspiele der Liebe nicht aus Liebe lernen? nicht Liebe gegen meinen Herrn? nicht Liebe gegen den, der ihn gesandt hat ? nicht Liebe gegen meinen Mitjunger? nicht Lies

Liebe gegen alle Menschen? Liebe! gieb mir Liebe, Liebe sen mein Denken, Wollen, Thun, Leiden, Leben, Sterben, Liebe, Liebe, Liebe, sonst begehre ich nichts von dir. Liebe! erhore mich.

# Am Grundonnerstage nach der

So man das hochwürdige Sakrament in das heilige Grab tragt.

m Geifte der Demuth, und mit andach J tigem Bergen bete ich dich an, o Jefu! du wahres gottliches Himmelbrod! verborgen unter ber Gestalt des irdischen Brodes, und zur Erkenntniß meines Glaubens, und zum Zeichen meiner Chrer. bietung neige ich por bir mein Haupt und beige meine Rnie. Chrifte Jefu! zur Bebachtuiß und Erinnerung, daß du am heus tigen Tage in deinem letten Abendmable das hochwurdige Sakrament eingesetzet haft, wird ber heutige Zag von beiner aus. erwählten Rirche mit besonderer Undacht und Theinehmung an deinen, und zum Denkmal beines Leidens und Sterbens, hinterlaffenen Gaben begangen. Defime, gen liege auch ich bemuthig auf meinen Rni-

Knien vor dir, und erzeuge dir alle moglichste Ehrerbietigkeit, schlage mit wahrer Neue und Leid auf meine sündige Brust, und hitte vom Herzen um Verzeihung meiner Sünden. Ach! siehe mich in Ina-den an, gleich wie du im Hause Kaipha den Petrum gnadiglich angeschauet haft, auf daß auch ich meine heimlichen Guns den aufrichtig bekenne und schmerzlich bereue. Ich sage dir auch herzlichen Dank o allergutigster Jesu! wegen der unschatzbaren Gnade, fo du beiner Rirche ertheis let, indem du dich gewürdiget hast, am heutigen Tage das hochwurdigste Sakras ments deines Fronleichnams einzuseten, und zur wahren Speis und Tranke unsere Seelen verordnen. Dieg ift ein fo berrliches Denkmal beines Leidens und Stera bens, daß er in uns nicht nur das dankbare Andenken an deinen Tod erneuert, fonbern uns auch beiner Berdienfte, Die du uns mit beinem Blute erworben haft, theilhaftig machet. Es ist die Nahrung und Starkung unfere Beiftes, es ift ein fichts bares Pfand, wenn wir nur beinem Geifte und beinem Willen gemäß leben, unferer ewigen Seligkeit. Ich bitte dich daher durch die große Liebe, mit welcher du in heus

heutigem Abendmale deine liebe Jünger mit deinem wahrhaften Fleisch und Bluste gespeiset und getränkeet hast: du wolslest dich auch würdigen, ist mich deine unwürdige Jüngerinn, mit deinem heis ligen Fleisch und Blut geistlicher Weise zu speisen und zu tränken, auf daß ich durch die Kraft dieser geistlichen Kommusnion, eine sonderbare Andacht gegen dich empfinde, mein Glaube, Hossnung und Liebe gegen dich vermehret werde, und meine Seele deine Verdienste und der ewigen Glückseligkeit, die du uns durch dieses heilige Sakrament verpfändet hast, theilhaftig werde, Amen.

2m Grundonnerstage Nachmittag bey Besuchung der heiligen Graber sprich in sener Kirche.

Ju diesem heiligen Grabe komme ich dich zu besuchen, o allerliebster Jesu! und dich in diesem heiligen Sakramente des muthiglich anzubeten. Gleichwie die heilis gen Engeln dich mit höchster Ehrerbietung anheten, also begehre ich zugleich mit ihs nen dich im Namen aller Menschen, so heute dieß heil Grab besuchen, im wahs ren Glauben zu ehren und anzubeten.

Ach wende beine gnadenreiche Augen zu mir, und nimm diefen Dienft, welchen ich bir in Besuchung dieses heiligen Grabes aus wohlmeinenden Herzen erweise in Gnaden an. Durch dein bitteres Leiden, welches heute in der gangen Christenheit betrachtet und verehret wird, bitte ich, o mein getreuer Erlofer ! verleihe mir Gnas de, daffelbige mitleidentlich zu beherzigen, andachtiglich zu verehren, und lebhaftiglich zu empfinden, auf daß ich durch die Rraft deffelbigen wahre Erkenntniß, Bereuung, Abscheuung, Berzeihung meiner Sunden, Nachlaffung meiner Schulden, Besserung meines Lebens, und Wermeh-Tung beiner Gnaben erlangen moge. Dieß zu erhalten, will ich zur Ehre der dren Stunden, so du an diesem Abende in dem Delgarten gebetet und blutigen Schweiß geschwizet haft, mit möglichter Andacht fprechen dren Water unfer und Ave Mas ria.

## Im beiligen Charfreptage.

Mit demuthigen und reuvollen Herz zen erhebe ich mein Gemuth zu bit o schnerzhafter Jesu! und begehre diesen für unsere Erlosung so wichtigen Tag mit Dank

Dant erfülltem Undenken an dein bitteres Leiden und beinen Tod, und mit herglicher Theilnehmung an deinen Leiden zu begehren. Dmein treuefter Erlofer! Durch Die Bitterkeit deines Leiden erbarme Dich meiner, und laß basjenige, so bu in ber beutigen Nacht und an diesen Tage für mich gelitten haft, mir tief zu Bergen geben. Ach! wie traurig giengest du nach gehaltenen Abendmable jum Delberge, und wie herzrührend beklagest du die Uns treu, so beine Junger dir erweisen sollten. Ach! was fur eine angstliche Traurigkeit überfiel dich in den Delgarten, welche fo groß war, daß sie dich bis in den Tod betrübte. Ach! wie instandig riefest du ju Gott dem Vater, und wie demuthig lagest du vor ihm auf deinem heiligenUngesichte. Ach! wie tief ging dir die To-Desangst zu Derzen, und mit was für einer Gestalt floß der blutige Schweiß aus deinem ganzem Leibe. Ach! wie grimmigs lich ergriffen dich die Juden, und wie uns barmherzig warfen fie dich zu Boden. Ach! wie schmählich führten sie dich ges bunden in die Stadt, und wie falschlich verklagten fie dich vor dem Unna und Rais pha. Ach! wie viele Schand und Schmale word

wörter gaben dir die Diener, und wie grausam giengen sie mit dir um die ganze Nacht. Wie groß waren endlich die folgende Leiden, die sich mit der Aufgesbung deines Geistes endigen. Ich danzte dir vom Grunde meiner Seele für alles, was du für mich und die ganze Welt gelitten hast. Dies alles stelle ich dir vor deine göttliche Augen, und bitte dich so gräftig, als ich immer kann, du wollest dein heiliges Leiden an mir nicht lassen verloren senn. Mache mich o Jesu! theils haftig deines bittern Leidens, und mache mich auch theilhaftig deiner Verdienste und der ewigen Seeligkeit, so du uns das durch erworben hast, Amen.

Ich bitte auch für die Seelen der Absgestorbenen, daß sie der Verdienste deines Leidens u. Sterbens theilhaftig werden. Dein schmerzliches Leiden und dein bitteren Tod wolle diesen lieben Seelen zu gute kommen, und deine überslüßige Genugsthung werde ihnen zu Theil. Dein angstvoller Blutschweiß und dein vers gossenes Blut wolle über ihre Seelen herzahsslüssen, und sie in ihren heissen Flamsmen erkühlen und erquicken. Dieserkostbazere Angstschweiß, und dies theure Blut

le ste von allen ihren Mackeln reinigen, und bezählen den Rest aller ihrer Schulden vollkommen.

#### Ein anderes.

In der Birche unter den Ceremonien 34 sprechen.

In Bitterkeit meines Bergens, und in Betrübniß meines Gemuthes komme ich beute zu bir, mein liebender Beiland Christe Jesu und aus dem Grunde meis ner Seele seufze ich zu dir, o gekreuzigter Erloser! Gleichwie zur Zeit deines Sterbens alle Geschöpfe mit dir getrauret baben, also begehre ich auch am heutigen Tage mit dir zu trauren, und dein schmerze liches Leiden mitleldsvoll zu betrachten. Ach! daß mir beine bittere Marter fo tief zu Bergen gienge, wie sie deiner traurigen Mutter und beinen getreuen Freunben ist zu Derzen gegangen. D baß mein harten Derzalle deine Peinen lebhaft ems pfinden mochte. Dgefrankter Jefu! ach! theile mit mir am heutigen Tage beine Bitterkeit, die du einst am heiligen Kreuze aus Liebe gegen uns arme Sunder haft erdulden wollen, und mache, daß mein

hartes Herz wahres Mitleiden empfinde. D schmerzhafter Jesu! was hast du doch gelitten und in was fur Bitterkeit haft du diesen Tag zugebracht, kein menschlisches Herzmag dieses hinlanglich empfins ben, und feine Junge mag es aussprechen. Ach! wie viel Schimpf und Spott hast du heute ertragen muffen. Ach! wie viel Marter und Peinen hast du gelitten, und wie viel Streich und Wunden hast du heute empfangen. Ach, wie viel Seuf= zer aus beinem Derzen zu Gott empor gestiegen, und wie viel Zähren und Blutstropfen find aus deinen Augen und Wunden geflossen. Ach! wie viel uns unbekannte Peinen haft da gelitten, und wie manche uns verborgene Marter hast du erduldet. Dieser deiner Marter und Peisnen sind so viel, daß sie keine Feder beschreiben, keine Zunge aussprechen kann. Aber, auch leider! meine schwere Gunden, sind deines Leidens Ursache gewesen, und was ich zu leiden verschuldet hatte, das hast du für mich leiden und bussen wollen. So fen dir dann ewiger Dank gesagt, o mein treuester Erloser! und sen bir alle Ehre erwiesen von mir und allen englischen Choren, Meine Sunden aber, so dich in Das

das große Herzenleid gebracht haben, bereue ich aus ganzem Herzen: und wollte mein Leib und Leben barum geben, wennt ich sie niemals begangen batte. Bu deren Verzeihung und Genugthuung opfere ich dir dein ganzes bitteres Leiden und Sterben, sammt allen Thranen und Blutstropfen , so du für mich vergoffen haft. opfere dir alle Gebeter und Andachten, welche ist zum Andenken beines Leidens in allen Kirchen der ganzen Christenheit von allen Priestern und Gläubigen versrichtet worden: mit demuthiger Bitte du wollest sie in Gnaden aufnehmen, und das Gebet deiner heiligen Rirche erhören. Nimm dieses demuthige Opfer auf o ges freuzigter Jesu! zur Danksagung für dein bitteres Leiden, und zur Nachlassung meiner Sunden und Strafen. Ach laß bein bitteres Leiden an mir nicht verloren, noch Dein kostbares Blut vergebens vergoffen fenn.

An diesem Tage der Versöhnung, an welchem du Gott dem Vater su die Günzden der ganzen Welt genug gethan hast, erinnere dich auch der Scelen der Abgestorbenen, und weil du heute sur aller Welt Sünden genug gethan hast, so laß E2

die Genugthumg diesen armen Seelen auch zu gut kommen. Ach bitte heute den Vater für die deine liebe Freunde, wie du am heutigen Tage für deine Feinde gebeten hast. Ach! opfere heute der göttlichen Gerechtigkeit für sie dein bitteres Leiden, und deinen schmerzhaften Tod. Dallerbarmherzigster Jesu! gleich wie du am heutigen Tage der büssenden Schächer in das Paradieß geführet hast, also führe auch die armen Seelen zu dem himmlischen Paradiese, Amen.

### Am Charsamstage als Betrachtung.

Leiden ein End. Ist ruhet der Leib unsers Herrn im Grabe. Auf eine heisse Woche von Arbeit und Schmerzen ward ihm die friedlichstr Sabbathsruhe im Grabe zu Theil: die Geißelstreiche die Dörnerkrone, und Kreuzeslast, die Hammerschläge und Nägelspitzen, so schmerze haft sie auch zuvor den Leib verwundet hatten, empfindet er nicht mehr. Aussgelitten, ausgekämpft vollbracht ist. Wo die Stimme, die kreuzige aufrief? wo der Spott-der Kreuziger? wo das Pangen am Kreuze? wo die Stimme?

Gott! warum hast du mich verlassen? Vollendet, vollendet ist der Leiden jedes. So mit sedem Leiden. Der Schmerz, schmerzet nicht ewig, der Spott, spottet nicht ewig. Freue dich Seele! einst kommt die Stunde, die auch deinem Leisden ein Ende macht!

Der Leichnam Jest bleibt unversweslich. Die Allmacht bewahret den Leichnam des Gesalbten: Die Verwesung darf sich nicht nahen zu dem Leibe des Allerreinsten, zu dem Leibe, der in dem Schoose der Jungfrau durch Gotteskraft gebildet worden. Was mit keiner Sunde

besteckt war, verweset nicht.

3. An Jesu Christoist alles so wundetvoll, so sonderbar. Wer tritt in die Welt herein wie er, empfangen und ges bohren von einer Jungfrau? Wer wans delt in der Welt so Gotteswürdig, wie er? Er, das Licht der Welt, er in dem Vater, der Vater in ihm. Wer tritt aus der Welt, wie er, der Sohn Gottes an den Valken der Wörder, und an dies sem Balken noch ganz Liebe, Gehorsam Geduld? wer ruhet im Grabe, wie er, unverweslich? Wer gehet aus dem Gras be hervor, wie er, als Sieger des Todes, neulebendig? Wer ist wie Jesus Chrisstus?

4. Der Leichnam liegt im Grabe. Nor gewälzt ist der Stein, bewachet, versies gelt das Grab. Lazarus lag auch in dem Grabe. Auf das Wort Jesuschristi, Lazarus kommt hervor! lebte der Todte wieder auf. Wird Jesus Christus, der Todtenerwecker, das Leben und die Aufserstehung, nicht auch vom Grabe auferstes hen? Was soll der Stein, was soll das Siegel? was die Wächter? Lasinur die Sonntagsmorgensonne heraufsenden ihren ersten Strahl, wer ist wieder Gott? Leer ist das Grab, weg der Stein, der Todte auferstanden, Alleluja!

5. Jesus Christus rubet im Grabe, und bleibt nicht im Grabe. Er starb, und stand auf von Todten, und stirb ist nicht mehr. Auch ich werde sterben. Auch ich werde ruhen im Grabe. Auch ich bleis be nicht im Grabe. Auch ich werde von Todten wieder auferstehen. Auch ich werze de nicht mehr sterben, wenn ich von Todsten auferstanden bin. Auch ich werde herrslich auferstehen, wenn ich thue was ich soll, und leide wie ich soll. Jesus Chrissus ist unser Leben, unsere Auferstehung, unser Vorbild in allem.

## In der heiligen Ofternacht.

Merglorwürdigster Herr Jesu Christe ! in dieser heiligen Hernacht sen von mir tausendmal gegrüsset, und mit hoche ster Freundlichkeit geehret und angebeten. Gesegnet sen diese heilige Nacht, in welcher das große Geheimniß deiner Aufer-ftehung ist geschehen: und gesegnet sen die gludfeligste Stunde, in welcher bein Leib und Seele wieder sind vereiniget worden. Darum begehre ich biefe gnadenreiche Nacht mitAndacht zuzubringen, und dich mit den Choren der Engeln, fo bir in deis ner Auferstehung lobgefungen haben, zu loben und zu preisen. Dimm Diese meis ne Begierde mit Gefallen an, und erfulle mein herz mit wahrer Andacht, damit ich deute Auferstehung so verehren moge, daß ich mir die Auferstehung von meinen Sunden zur heiligen Pflicht mache, und einst an der allgemeinen Auferstehung ber Seligen zum ewigen Leben Theil nehme. D ihr heilige Chore der Engeln! und ihr ben der Auferstehung meines Erlösers perstonlich gewesen send, und das glorwürdige Geheimniß mit himmlischen Lobe ges prie=

priefen habet, helfet mir anitt meinen auferstehenden Deiland würdig preisen, und Diese gebenedente Nacht in seinem beiligen Lob und Dienste zubringen. Opferet uns serem Deilande Christo Jesu meine und als ler frommen Geelen Andacht und Gebet, welche in biefer heiligen Nacht in ber ganzen Christenheit geschehen, und vereiniget diese unsere irdische mit euer himmlis schen Andacht und Lobgesängen. O mein liebster Heiland! von dieser Nacht singet deine hellige Kirche mit frohlichen Ofterinbel biese troffliche Worte: Diese ist Die Nacht, welche heute durch die ganze Welt alle Chriftglaubige von der Finsterniß der Sünden abgefondert, und ihnen die Onas ben zugestellet. Denn die Beiligkeit Dies ser Nacht vertreibet die Laster, maschet die Schulden, wiederbringet den Gefangenen die Anschuld, und ben Traurigen die Freude: O wohl anmuthige, o wohl suffe und tröstliche Worte: lag die Berbeissung beiner Rirche, o Jesu an mir erfüllet, und deine heilmachende Gnade mir reichlich mitgetheilet werden laß die Heiligkeit diefer gebenedenten Nacht mich absondern von der Finsterniß ber Simben, und wirder zustellen die Gnade deiner Heinsuchung. Ach! laß die Kraft deiner heiligen Auserstehung von mir und allen Gläubigen vertreiben die Sünde, waschen die Mackeln, die Schulden zahlen, den Gefangenen die Unschuld wiederbringen, und den Traurigen die Freude, damit wir mit desto reinerm Geswissen vor dir an dem heiligen Ostertage erscheinen, und deiner himmlischen Trossstungen desto fähiger werden mögen.

Dieß aber bitte ich auch für die gefanzenen Seelen im Fegfeuer. In dieser veiligen Nacht hast du die Kinder Israel aus der schweren Dienstbarkeit Pharavenis erlöset, und die heiligen Seelen der lieben Altväter aus der Vorhölle herans gesührt. So ditte ich denn durch die Seheimnisse deiner glorwürdigsten Ursstände, du wollest zu größerer Glori deiner Auferstehung die armen gesangenen Seelen aus ihrem schweren Sesängnisse erretten. Ach! erhöre doch diese meine instandige Vitte, o glorwürdigster Issa! und sende ihnen nur ein Tropfen deines göttlichen Trostes, damit sie sämtlich empfinden mögen, daß ist die heil. Osterenacht sein, in welcher sich alles, was und

Himmel und auf Erden, und unter der Erde ist, mit dir erfreuen soil, Amen.

### Im beiligen Offertage.

Gelobet, und gebenedenet senst du, o glorwürdiger Obsieger des Todes und der Hölle, gebenedenter Herr Jesu Christe, an diesem fenerlichen Tage bes gehre ich dich mit höchster Freundlichkeit zu gruffen, und in tiefester Demuth an-Bubeten. Ich danke dir vom Bergen, Daß bu mich biefen heiligen Oftertag noch einmal haft erleben laffen, und mir Zeit und Gelegenheit verlieben, bir gu bienen, gu danken und dir Lob zu singen: Ich bits te um Gnaden, diefen feverlichen Tag heil fam gugubringen, und zu beiner größern Chremich in guten Werten fleißig zu üben. Ach! verleihe mir einen einzigen Tropfen beiner himmlischen Gufigkeit, damit ich bich besto inbrunftiger liebe, desto mehr Andacht zu dir, unserem auferstandenen Heilande empfinde. O wie herzlich ersteue ich mich, daß du so glorwürdig ersstanden bist, und alle Marter und Leiden nunmehr zu einem für uns fo gludlichen Ende gebracht haft. Mit möglichter Des muth falle ich vor deiner Majestät nieder, und

und mit schuldiger Ehrerbietung bete ich dich an. Gleichwie die Chore der Engel, und die Schaaren der Heiligen, so ben deiner Auferstehung waren, dich gepriessen, und die Lob gesungen haben, und dich ist in dem Himmel benedenen, also begehere ich dich auch aus allen meinen Kräften zu preisen, zu loben und zu benedenen. Durch die Geheimnisse deiner heiligen Auferstehung bitte ich, verleihe mir Gnade, meine bose Gewohnheiten abzulegen, und am jüngsten Tage erwecke mich zu der ewigen Glori.

D großmächtiger Gott! der du wegen der Erlösung deines Wolkes aus Egypten, das Ofterfest zu halten befohlen hast: weßwegen auch die Juden jährlich an die sem Tage einen Missethäter aus dem Kerster zu erhitten pflegten; eben also bitte auch heute um Erledigung der Seelen aus dem Kerker des Fegfeuers. Ich bitte für sie, daß du allen zu Ehren deiner Auferstehung am heutigen Tage solche innerliche Erquickung mittheilen wollest, damit sie sämmtlich die Früchte deiner Anferstehung empfinden, Amen.

#### Ein anderes.

Sochgepriesen sen Gott, der Water unsers Herrn Jesu Christi, der uns nach
seiner großen Erbarmung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten,
wiedergebohren hat zur Hoffnung des Lebens, und zur Erwartung eines unvergänglichen Erbguts, welches uns im Himmel aufbehalten ist. Un der Auferstehung
deines Sohnes hast du uns, Water! einen Grundstein unsers Glaubens, und eine Hauptsäule unserer Hoffnung gegeben.

Was Jesus Christus für uns thun wollte, hat er durch seyn Sterben am Kreuze erwiesen! aber was er für uns thun kunn, dafür ist uns seine Auferstehung ein theueres Unterpfand. Sein Sterben bezweiset seine Liebe; aber seine Auferstehung beweiset seine Macht. Aus Schwachheit war er gekreuziget! aber nun lebet er durch Gottes Araft. Vater! du hast uns an deinem Sohne nicht blos einen Lehrer gegeben, der lehret und stirbt, sonz dern einen lebenbigen Heiland der selig ist und selig macht. Du hast uns an deiznem Sohne nicht blos ein Eugendbenspiel verschaft, daß auch nach dem Tode des

Tu:

Tugendhaften noch Gutes wirkt, sondern einen lebendigen Beiland, ber beilig ift, und heilig machet. Du haft uns an beis nem Sohne nicht etwa einen Propheten gegeben, der deinen Willen fund thut, sons bern einen in allen Dingen versuchten, für alle unsere Angelegenheiten innigsorgens ben Bruber, ber mit Weisheit und Macht und Liebe fich feiner Bruder annimmt. Du hast uns an ihm einem Herrn geges ben, der höret und antwortet, ein Ros nig der hilft und segnet. Erift von Dos ten auferstanden, und kann von Sodten erwecken. Er lebet, und kann lebendig machen. Er tam aus bem Grabe flegreich guruck, und brachte Leben für alle mit. Er ist der Erbherr aller Dienge, er fann auch uns unser Erbgut im Himmel ein Bestitz geben. Die Sunde und der Tod hat uns die Hoffnung zu diesem unverganglichen Erbgut benommen. Ein Todter hatte uns von der Berschaft ber Guns de und des Todes nicht hefrenen konnen. Jesus hat uns also durch seine Auferste. hung dieses aufbehaltene Erb zugesichert. Er ist das Haupt, wir seine Glieder: er ziehet uns nach sich, wie das Haupt die Glieder nach sich ziehet. Hochgepricsen

Vater! sen beine Vaterliebe, du haft uns durch die Auferstehung deines Sohnes zur lebendigen Hoffnung wiedergebohren, der Auferstandene kann unsere Gunden tilgen, wie ein Wolke, und tinfere Miffes thaten, wie einen Nebel. Er ist das Lamm, daß die Gunde der Welt hinwegnimmt: sein Blut reiniget von aller Miffethat. Er verniag, was keiner vermag. Er kann das Unreine rein, das Bose gut, das Schwache stark, das Todte lebendig machen. Er kann aus bem verweslichen, das unverwesliche, aus dent sterblichen das unsterbliche Leben aufer= Er selbst war eine Leiche, ohne Athem, ohne Bewegung. Seine Augen fahen nicht mehr, seine Ohren hörten nicht mehr, sein Herz schlug nicht mehr. Er starb wie alle, die gestorben sind, und sterben werden. Aber er blieb nicht im Tode, er lebet wieder. Wahrhaftig burch einen Menschen kam der Sod, durch eis nen Menschen kommt die Auferstehung der Todten. Abam ging pllein voran ins Grab, Jesus geher allen voran ins ewige Leben. Er farb, und letet durch Gotteskraft: wir sterben, und werden les ben durch die Kraft des Auferstandenen.

Ist tragen wir das Bild des irdischen Abams, einst werden wir das Bild des Himmlischen tragen.

Die Tobten werden wieder leben, D! Hoffnung aller Hoffnungen! Und dies Wiederleben der Todten ift so gewiß, wie das Sterben der Lebenden. D Freudc aller Freuden: also dieg mein Angesicht wird einst Todes erblaffen, und das erblaßte wieder lebendig werden. Diefer redende Mund wird einst geschlossen were den, und der im Tode geschlossen wird wieder redend werden. Dieß schlagende Derz wird einst erstarren, und das erstarrs te wieder schlagend werden. Diefes fes hende Aug wir einst erloschen, und bas erloschene wird wider sehend werden. Und diese Hoffnung ist so gewiß als meinleben, ist so gewiß als die Kreuzigung, Grab-legung, und Auferstehung Jesu Christi. Die Pasaune wird schallen, und die Tod. ten werden auferstehen. Die Heiligen der Worwelt, die Geliebten des Herrn, Prop pheten und Gerechte, Junger und Jung gerinnen werden erscheinen im verklarten Leibe, gleichformig bem Leibe des Aufer= weckers. Und unsere Todten, Bater, und Mutter, Gatten und Kinder, Freunds und.

und Freundigen, Geliebte, Rathgeber, Lehrer, Tröster, die uns entrissen sind, und noch entrissen werden, um die wir bitrere Thränen weinen, ach! wir werden sie wieder sehen, wieder finden, und ewig begrammen seyn. Die Schaar der Zodeten wird lebend, und stirbt uicht mehr. D. Possung, die kein Name neunt!

dies Irdische und alle Last des Irs
dischen wird aufewig weggenommen seyn:
aller Schmerz wird Freude, alles Leiden
Segen, jede Thräne abgetrocknet, kein Hunger, kein Durst, keine Sonnenhitze;
alle Finsteruiß Licht, keine Nacht, ein
ewiger Tag, alles Alte neu, alles Schwache stark, aller Tod in Sieg verschlungen, alles Klagen Lobpreisung, alles
Seufzen Inbelgesang seyn!

Und das durch den Sohn, den der Bater von den Todten auferwecket, und dem er über alles Fleisch Gewalt gegeben hat, auf das er allen, die an ihn glauben,

das ewige Leben gebe.

Gebenedenet senst du, Allbarmherzisger! wir können, wir wollen dir danken? Wie dire den Sern niederstuien, und anbeten den Herrn, der uns gemacht, der Vater, der uns zu dieser

lebendigen Soffnung zu diesem unbefleckten Erbe wieder gebohren hat.

### Im Ostermontage.

Jesus mit den Jungern auf dem Wege nach Emaus.

Gerr Jefu! fo bift bu denn immer der nemliche, dein Herz ist ist nach der Auferstehung noch immer fo wohlthatig, so freundlich, so liebend, wie vor beinem Sterben. Du hast dein liebvolles Berg nicht im Grabe gelaffen. Wie du ehemals, in beinem Herumwandern von Flecken zu Bleden, den Jungern von beinem Reiche so viel offenbartest, als sie tragen konnten : gerade so gehest du ist noch mit beinen Jungern um, und machst ihnen verständs lich, was Moises und die Propheten von dir geweissaget haben. Du gehest neben ihnen her, und giebst ihnen bas Geleit, und erleuchtest ihren Ginn, und erwars mest ihr Herz. D du treuer Hirt! wie bu beinen Schafen fo liebvoll nachgeheft, und sie so sanft leitest in alle Weisheit, und ins ewige Leben! Du redest mit ihe nen, und sie wissen nicht, daß das Wort bes Waters mit ihnen fpricht. Du giebft ibnen.

ihnen Weisheit, und sie wissen nicht, daß die Weisheit des Waters so nahe ben ihe nen ist. Du erwärmest ihr Herz, und sie wissen nicht, daß der an ihrer Seite nebenhergehet, der mit dem heiligen Beifte taufen kann. Go, glaube ich, gehest du noch heut zu Tage beinen Jungern nach, und giebst ihnen das Geleit auf dem 2Bege zum himmel, und offenbareft ihnen den Willen deines Baters. Selig, die an Dich glauben: Du bist bis an bas End der Welt ben ihnen. Du stehest oft in ihrer Mitte, und sie kennen bich nicht. Du bift immer ber nemliche, ist im Simmel wie bort nach der Auferstehung, auf Erden, immer die Menschen liebend, und Gottessohn. Du bist auch heut zu Tage noch das Licht der Welt: wer dir nachfolget, wandelt nicht in der Finsterniß. Du bist noch heut zu Tag der treue Hirt deiner Schaafe: du hast sie in deiner Hand, und deiner Hand kann sie niemand ents reissen. Du bist noch heut zu Tage das Haupt beiner Rirche: von dir kommt Kraft und Licht und Segen auf alle deine Junger. Du bist noch heut zu Tage der Lehrer, der Führer, der Erretter der Deis nigen : beine Lehre, beine Suhrung, beine

Erlofung, beine Perfon, beine Liebe und Allmacht ist so gut fur uns, wie fur deine ersten Junger. Du starbst fur uns, wie für sie! du stundst von Sodten auf für. uns wie für sie: du lebest noch ist für uns wie für fie. Du bist unter uns, bu gehest mit uns, du redest mit uns: ach offne unfere Augen, daß wir dich erkennen ; ere warme unser Herz, das es nur für dich brenne: sende uns Starte und Leben, bag wir an deine Auferstehung glauben, wie Deine Junger, Die dich gesehen, gehöret, betastet haben. Lag uns dein Wort, bein Evangelium, dein Beispiel, deinen Willen die einzige Richtschnur unsers Wane dels senn, daß wir an dich vertrauen, wie Deine Junger : auf bich glauben, wie deine Jünger; für dich muthig arbeiten, und freudig leiden, wie beine Junger; und dahin kommen, wo du bift, wie deine Junger, 2men.

2m St. Philippi und Jakobitage.

Sprich das Gebet am Sefte eines Apostels.

### Im Breugerfindungstage.

Sen mir am heutigen Tage gesegnet o hochwurdiges Kreuz! besprenget mit dem koftbaren Blute meines herrn Jesu Christi, und gezieret mit den Gliedern seines allerheiligsten Leibes. Heute ehret dich, o du gekreuzigter Jesu! die ganze Christenheit, und erfreuet sich wegen der glücklichen Ersindung deines Kreuzes. Deswegen falle auch ich vor dir demuthig nieder, und verehre dich mit tiefester Ehrsfurcht. D Jesu! wie sehr hast du uns Menschen geliebet, daß du uns durch den hittersten Vod en dem Stone des Erenz bitterften Tod an dem Stame bes Kreus zes hast erlösen wollen. Ogekreuzigter Heiland! sen mein Schutz und Schirm in allen Gefahren, und meine Dilfe und Troft in allen meinen Betrübniffen. D mein gefreuzigster Jesu! ich opfere dir alle Ch. re, so dir heute durch das Andenken an ber Erfindung beines Rreuzes geschieht, und befehle mich in alle Undachten, fo heus te in der ganzen Welt verrichtet werden. Ich bitte dich durch die bittere Marter, so du am heiligen Kreuze gelitten hast, verleihe mir Geduld in allem meinen Kreuze, auf daß ich mit dir im Kreuze lebe, und dann durch deine Gnade selig stew

Am Tage der Himmelfahre

Mit suffer Freude meines Herzens, und mit frohlichem Jubel meiner Seele gruffe ich dich am heutigen Tage, o mein auserwählter Brautigam, Christe Jesu! und vom Derzen freue ich mich beiner glore reichen Himmelfahrt. Heute ist Derjenige gesegnete Tag, welcher dir der glorwurdigfte auf der Erde gewesen, und bie höchste Ehre und Glori gebracht hat. Heute ist dersenige Tag, an welchem du nach erhaltenen herrlichen Siege von Schaaren der Engel und Heiligen begleis tet, als der siegreicheste Held mit unaus-sprechlicher Masestat ins himmlische Jerufalem eingezogen, und von beinem bime lischen Vater zum glorwürdigen König bes Himmels und der Erde ist gekrönet worden. Deswegen erfreue ich mich vom Herzen mit dir, und mein Leib und Seele opfere ich bir, und alles was ich jemals auf Erden Gutes gewirket, und Wiederwartiges mit Geduld gelitten habe, verehre ich dir zu Werehrung deines heutigen

Himmelfahrt, Herr! du bift auch um unsertwillen in das Reich deines Waters eingegangen, um uns in bem großen Daus se Beines Baters Wohnungen gubereiten, und wenn du einen Ortfur uns wirst bes reitet haben, fo willft- du wieder kommen, und uns zu dir nehmen, auf daß wir auch da find, wo du bift. Diefes ift deine Ber beiffung. D Berr der Gute! wer tann Deine Gute genug preisen, und wer ist unter denen, die an dich glauben, den du von deiner Gute ausschlieffen wolltest ? D! fo gieb beine Gnade, baß auch ich an dich fest glaube, und meinen Glauben burch Ausübung der Tugend und Rechtschaffenheit, vorzüglich durch die, uns von dir fo fehr ans Berg gelegte, thatige Menschenliebe so beweise, auf daß auch ich wurdig werde, in die Wohnungen ber Seligen, und in das Reich deis nes Waters von dir aufgenommen zu werden, Umen.

### Ein anderes.

Singegangen bist du, Ueberwinder des Todes! Erloser der Menschen! Sohn Gottes! hingegangen zum Vater, um auch mir in dem Hause deines Vaters eisnen

nen Platzubereiten. Ich halte mich an dein Wort: in meines Vaters ause sind viele Wohnungen. Unter diesen vielen Wohnungen bereitest du auch eine für mich, wenn ich bein Junger bin. Auch um meinetwillen kehrtest du in dein Bas terland zurück: du giengest voraus, daß ich nachkommen soll; du giengest voraus daß du für mich in der großen Stadt Gottes einen Platz zurecht richtest, der meiner Person, meinen Talenken, meiner Tugend, meinem Rampfe angemessen ist. Ich freue mich mit ganzer Seele, daß du in Dein Baterland heimgegangen bift. wirst für mich einen Ort der Ruhe und des ewigen Friedens aussuchen, du wirst Unstalten machen, daß ich ben dir ewig fenn kann. D! ist habe ich einen Freund im Himmel, der im Himmel zu Hause ist, und wegen meiner auf die Erde herabgestiegen, und wegen meiner wieder in ben himmel zuruckgegangen ift. Ich has be einen Freund im Himmel, der alles besitt, was schon herrlich, edel und lies benswürdig ist. Ich habe einen Freund im Himmel, der höher ist als alle Engel, der Herr im Himmel und auf Erden ist. Ich habe eine Freund im Himmel, ber lieb=

liebvoll auf mich armen, fterblichen Gune der herabschauet, wie ich unter Millionen armen, sterblichen Sunder herumwalle. Ich habe einen Freund im Himmet der mich auf Erden mehr geliebet hat, als sein Leben, und ist noch im Himmel wie seis nen Bruder liebet. Ich habe einen Freund im Himmel, dem alle Geschöpfe zu Gebot ftehen, den alle, auch die erhabensten Bursten des himmels anbeten und an dessen Wink alle hangen. Ich habe einen Freund im himmel, der meine Angelegenheiten, meine wichtigsten, ewigen Angelegenheis ten das Geschaft meiner Seligkeit mit Liebe Beisheit und Macht wie seine eis genen Angelegenheiten beforget. Serr! darum muffen wir beinen perfonlichenUms gang auf der Erde enthehren, damit wir ewig beinesUmganges im himmel genies seinen Brudern getrennet, um für ihr Bestes zu sorgen. Im Himmel, im Himmel bist du meinetwegen, wie du meinetwegen auf Erden warft. Für mich bist du Kos nig des Himmels, wie du bich für mich zum Knecht aller Knechte gemacht haft. Für mich, für mich bereitest du in der herrlichen Wohnstadt aller guten, gott=

ähnlichen Beifter einen befonderen Plat, einen für mich vorzüglich schicklichen Ort. Du kennest mich von innen und von aussen aufs genaueste, du weißt es, was ich in deinem Reiche senn kann und senn werde. Du bereitest mir einen Ort, wo ich bich, mein himmlischer, bester Freund! sehen, von Angesicht zu Angesicht sehen, und nimmer aus den Augen verlieren werde; einen Ort in der allgemeinen Versamms lung der Auserwählten, in der gemeine der Erstgebohrnen, deren Namen im Dims mel aufgeschrieben find, ben den Beiftern der vollendeten Gerechten, ben deinem Water, und meinem Water, an deiner Wahrhaft, unaussprechlich, uns begreiflich, unermeßlich ift beine Gute! Wer hat ein Berg, bas sich freuen kann, und sich beiner nicht freuet? Wehe mir! wenn dein Hingang zu deinem Vater meisne Liebe zu dir nicht lebendiger, meine Dankbarkeit nicht freudiger, und mein Verlangen nach dir nicht brunstiger maschet! wenn dein Eingang zum Vater mein Herz nicht zu dir erheben kann: so kann mich nichts mehr im Himmel und auf Erden zu dir empor heben. Wird mir durch deinen Hingang jum Water Die

Tugend nicht übr alles angenehm, und das Laster nicht über alles häßlich: so kann ich nimmer gebessert worden. Du gehest zu dem Vater um mir in dem Hause deines Vaters einen Platzu bezreiten: kann mich diese Verheissung nicht ermuntern, fo bin ich niemmer zu ermuns tern. Du bereiteft einen Plat fur mich im Sause beines Waters : und ich soll nicht wünschen, nicht hoffen, in diesem Sause auch einen Platzu bekommen? Ich foll nicht wünschen, dieser Hoffnung vollkommen gewiß und sicher zu senn? Duhast so viel gethan, um mir eine Wohnung der Ruhe und der emigen Freude zu verschaffen, und ich soll mich zum Gingange in diese Wohnung nicht geschickt machen, soll mich nicht von aller Besleckung des Fleisches und Geistes reinigen? Du gehest mir voran, ebnest mir den Weg schliessest mir den Himmel auf, richtest fur mich eis nen herrlichen Platzu: und ich soll dir nicht nachfolgen, soll nicht dessen vergessen, was hinter mir ist, soll nicht jagen nach dem vollgestreckten Ziel, soll nicht su= chen, was droben ift, wo du sitest zur Rechten Gottes? foll es mir gleichgultig sepn, ob ich den liebenwürdigen, un=

befleckten seigen Geistern im Reiche Gots tes bengesellet werde, oder den Huren, Ehebrechen, Götzerdienern, Betrügern, Menneibigen, in der Gesellschaft des

Satans?

Mein, bas kann mir nicht gleichguls tig senn: ich will ben Jesu senn, im Hause feines Baters will ich senn. Den will ich sehen, der fur mich geblutet hat, der fur mich am Rreuze erblaßt, ber fur mich aus bem Grabe gegangen, der für mich in fein Waterland hinaufgegangen ift, der für mich da eine herrliche Wohnung zubereis tet, der meiner im Himmel nicht vergeffen kann, der alle meine fromme Empfinduns gen, alle gute Gedanken, alle Thranen gablet, die ich in der Mitternachtstunde geweinet! ben will ich feben, ber ben jeber schönen That, die ich verrickte, ben jeber Uiberwindung, die mich die Tugend tos stet, auch meine kunftige Wohnung im Daufe feines Baters schoner und herrli= cher macht! den will ich sehen, der mich geliebet, ehe ich ihn lieben konnte; ben will ich sehen, der sein Leben Dafür gab, daß ich ewig dort senn kan, wo er ist. Und damit ich ihn gewiß sehe, damit ich gewiß hinkomme, wo er ift, so will ich lies.

lieben wie er geliebet; leiden wie er gelitten: schweigen wie er geschwiegen; bes ten, wie er gebetet; tampfen, wie er ges kampfet; gefinnt senn, wie er gefinnt war; den Weg gehen, den er gegangen ift. Herr! du kamst durch Leiden zur Freude, und durch Gehorsam zur Herrlichkeit! Diesen Weg giengest du, o du mein Vorz ganger im Leiden und in der Herrlichkeit! Dein Benspiel ermuntert mich, daß ich Dir als ein treuer Junger in Geduld und Liebe, in Demuth und Ergebung nachfols ge. Dein Hingang zum Vater stärke mich, daß ich muthig kämpfe und hurtig laufe, bis ich das Ziel erreichet habe, und dort bin, wo du bist, im Hause deis nes Vaters, wo du auch mir eine Woh-

# Im heiligen Pfingstfeste.

Bitte zu Gott Bater, im Ramen feines Sohnes, um den heil. Geift.

Mater! du willst mich rein und unstraflich haben: hilf mirs werden durch die machtige Gnade des heiligen Geistes. Vater! im Namen deines Sohnes slehe ich zu dir um den heiligen Geist. Der

beis

beilige Beift fen mein Erinnerer, wenn ich deiner vergessen will, deiner Liebe, deiner Warnungen, deiner Berheissungen vergessen will. Dein heiliger Geist, Vater! ftarte meine Gedachtniß, daß ich mich recht oft an deine Allwissenheit und Allmacht, an beine Beisheit und Gute, an beine Gegenwart und Rabe, an beine Treue und Liebe erinnere. Dein heiliger Geift fep meine Ermunterung, wenn ich trag bin, meine Starte, wenn ich schwach bin, mein Licht, wenn ich mir nicht zu helfen weiß. Dein heiliger Geift befestige meis nen Glauben, wenn mich finftere Zweifel beunruhigen,starte meine hoffnung, wenn ich muthlos bin, entzunde meine Liebe, wenn ich kalt gegen dich und den Rachsten bin. Dein heiliger Geist troste mich, wenn Drangsaalen über mich kommen, ers freue mich, wenn die Angststunde über mich kommt, dein heiliger Beift offne mir den Himmel, wenn mich die Erde zu sich locet, zeige mir bie Bolle, wenn mich das Fleisch zur Sunde reizet, erinnere mich an Tod, Gericht und Aluferstehung, wenn Fleisch, Welt und Satan meine Tus gend angreifen.

Bie die Erde der Sonne bedarf, fo bes darf mein Herz des heiligen Geistes. Dhe ne Sonne ist alles auf der Erde so finster und so kalt. Dhne Sonnenwärme könnte feine Erdfrucht und keine Baumfrucht zur Reife kommen. Da gabs keine Aernste, keine Beinlese, kein zeitiges Obst. Dh. ne Sonnenlicht und Sonnenwarme ift ale les todt; matt und erstorben. Aber mit der Morgenrothe kommt Leben und Luft, in die ganze Natur. Dassingen die lieben Boglein, und alles Fleisch ermuntert fich zur Freude. Bater! fo ift unfer Derg ohne beinen heiligen Geift, und fo wirds, wenn er in uns wohnet. Ohne beinen heiligen Geift hat man teine Freude an dem Guten : es ift, als wenn man gar fein Berg hatte. Aber wo bein heiliger Beift wohner, da ift Leben und Freude und Seligfeit.

Also Pater! laß deinen heiligen Geist in unser Herz kommen. Er soll uns bestehren: ihn wollen wir allezeit um Rath fragen. Er soll uns warnen: seiner freundsichen Stimme wollen wir allezeit Gehör leisten. Er soll uns trösten: seinen Versheisfungen wollen wir allezeit Glauben benmessen. Der heilige Geist soll in jeder

Noth.

Noth zu meinem Herzen rufen : schaue gegen Himmel, da wohnet deine Hilfe: Gott ist dein Vater, er hilft seinen Kin-dern gern. Der heilige Geist soll in je-der Ansechtung zu meinem Perzen rusen: schaue gegen Dimel,kampfe wacker barauf bein Water im himmel hilft bir streiten; der himmel ift beines Rampfes werth. Der heilige Geist soll in jeder Drankfal zu meinem Herzen rufen: schaue gegen Himmel, harre, harre aus, dem Aushars renden ift die Rrone schon geflochten. Der heil. Geist soll in jeder Verlegenheit mein Rathgeber, und in jeder Mattigkeit mein Labfal, und in jeder Hilftofigkeit mein treuer Helfer fenn. Bor allem aber, Water! foll dein heiliger Beift die Liebe in meinem Herzen ausgieffen: Er ift Liebe, und kann nichts als Liebe hervorbringen. Er ift Freude, und kann nichts als Freude hervorbringen. D diese Liebe, diese Freude, Bater! laß mir deinen heis ligen Geist in mein Herz kommen, daß ich dich liebe über alles, und alle Mens schen liebe wie sich selbst, und an dieser Liebe die hochste Freude empfinde. Der heilige Beift ift auch der heilige Beift deis nes Sohnes. Also, Agter! lag beinen

heiligen Geist! den Geist deines Sohnes im Namen deines Sohnes über uns kommen, wie er einst über die Jünger Jesu gekommen ist. Ja, Vater! du hast durch Jesum Christum verheissen, allen, die dich bitten, den Geist, den besten Geist, den beiligen Geist zu geben; dein Wort ist Wahrheit, und deine Verheissung ist Jaund Amen: laß dein Wort auch an mir wahr, laß deine Verheissung auch an mir erfüllet, laß die Kraft des heiligen Geisstes auch an mir wirksam werden.

Den heiligen Geist, Water! Deinen heiligen Geist, Water! Den heiligen Geist deines Sohnes, Vater!

Um deiner Liebe Willen, Water!. Gieb mir und allen deinen Kindern, Erhalte in mir und allen deinen Kindern, dern, Amen.

2m Sonntage der allerheiligsten Dreyfalrigkeit.

In diesem heutigen glorreichen Feste, ehre, benedene und bete ich dich an, o allerheiligste Drenfaltigkeit, Gott Vater, Sohn und heiliger Geist ; und erfreue mich wegen der großen Chre, fo dir beute in Der gangen Christenheit erwiesen wird. Denn heute bestrebet sich die gange katholische Rirche, dich in tiefester Deniuth ans zubeten und zu bekennen, dein hohes Lob und beine Große in aller Welt zu verfun. bigen. Deswegen wird heute in allen Rirden gefungen, und oft mit Freuden wies Derhollet. Ehre sen dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geist. Laffet uns benedenen! den Bater, den Sohn, und heil. Geist : Laffet uns in preisen und ans beten in Ewigkeit. Mit allen diesen Christglaubigen erhebe ich meine Stimme; und spreche aus ganzen meinen Herzen: Che re und Glori fen bir gefagt, o glorwurdig. ste und allerheiligste Drenfaltigkeit: Du gleiche und ewige Gottheit! Die Da war por der Zeit, und wird wahren bis in Ewigkeit. Ich bete dich an, und ehre Dich an deinem heutigen Festtage, und mit Freuden frohlocke ich vor dir wegen deis ner unendlichen Majestät und Herrlich. feit. Ich opfere bir auch alles Lob, Che re und Dienste, so heute in ber allgemeinen Chriftenheit zu beiner Chre verrichtet worden. Laf dir, o beil. Drenfaltigkeit! mein demuthiges Berg gefallen, und

und mich der heutigen guten Werken theilhaftig werden, Amen.

#### Ein anderes.

ger Gott! anbeten will ich dich heute, Anbetungswürdigster; wie ich dich noch nie angebetet habe, so lang ich denken und empfinden kann. Dieser Tag ist vorzüglich zu deiner Anbetung kestgeset; die Anbetung soll heute mein erstes u. lettes Geschäft senn. Ehrfurchtsvoll blick ich him auf zu dir, ich das Werk deiner Hände, zu dir, meinem Schöpfer, meinem Herrn, meinem Water, meinem Erlöser, meinem Seligmacher. In den Staub, aus dem mich deine Hand gebildet hat, möchte ich zurücksinken vor dem Augenblick deinner Herrlichkeit.

DduAnbetungswürdigster! unerforschlich ist alles an dir! du allein kennest deine Allmacht, wie sie ist, du allein kennest deine Weisheit wie sie ist. Was nicht du bist, dem ist deine Hoheit unermäßlich hoch, und deine Tiefe unergründlich tief; und ich freue mich, das deine Güte über all mein Erwarten gut, und deine

Beis:

Beisheit über all mein Glauben weife, und deine Allmacht überall mein Begreis fen-allmächtig ist. Ich erfreue mich, daß du unerforschlich bist.

2. Aber ich weiß doch noch etwas von Dir: Jesus Christus hat es uns gesagt, feine Boten haben es uns gelehret, feine Rirche hat es zu allen Zeiten geglaubt. Bebet bin, fprach der Derr vor feiner Auffahrt, und lehret alle Volker, und taufet fie im Mamen des Daters, und des Sohnes, und des heiligen Beiftes. Dren sind (wie es benm Junger des herrn heißt) die im Simmel Zeugniß geben : der Dater, das Wort, der beil. Beift, und diese Drey sind Wins. Ich glaube also, daß diese dren große Zeugen, der Water, Sohn, und der heil. Geist Eins find. Auf Diesen Glauben bin ich getaus fet! auf diesen Glauben sind alle getaufet, Die getaufet find; an diefen Glauben haltet sich meine Seele, so lang ich bin.

3. Ich glaube an diesen Ginigen Gott, Water, Sohn, heiligen Geift. Ich glaus be an den Allmachtigen, Allweisen, Alls liebinden. D wie suß ift es mir, an eia nen Gott ju glauben, ber gang Liebe, Allmacht und Weisheit ist, und mir diese # 2 2112

Allmacht, Weisheit und Liebe offenbaret; der mir nichts gebietet, als das mir heils sam ist; der mir keine Last aufleget; als Die mir feine Gnade erleuchtert! Der mich retten kann aus allen Drangsalen; der sogar aus allen meinen Sünden mein Besches herausziehen weiß: der mich mehr liebet als eine Mutter ihr Kind! O wie süß ist es, zu! dem allerhöchsten sagen zu durfen: Vater hilf mir! Wie trostend ist es, zu meinem kunftigen Richter sagen zu burfen; Erloser Fursprecher, Heiland, Bruder Freund! sen mir gnädig! Wie unaussprechlich erquickend ist es, zu vernehmen in mir das Zeugniß des heiligen Beiftes: Bind Bottes bift bu,barre auf Gott, seine Silfe ist nabe: Wie unends lich lehrreich ist der Gedanke. Bater! bein Rind bin ich! lieben will ich dich, ewig lieben! Sohn dein Erkaufter bin ich, dein will ich senn ewig dein! heilis ger Geist! dein Tempel bin ich! Gott eingeweihet will ich senn, ewig fenn!

Vater dein Kind bin ich! Alles willst du mir senn, Erbe des Himmels bin ich, ich hosse auf dich und alles von dir. Aller Liebe wurdig bist du; mein ganzes

Dess

#### am fefte der bell. Dreyfaltigteit. 309

Derz schenke ich dir; sonst habe ich nichts

das dir gefallen kann.

Sohn, dein Erkaufter bin ich! Hingesgeben für mich hast du dich! ich gehöre also nimmer mein! Barmherzigkeit Gnas de Verzeihung der Sünden, ewiges Les ben, alles hast du mir erworden! wie uns dankbar ware ich, wenn ich dich nicht lies bet! Wie liebte ich dich, wenn ich deinem Benspiele nicht nachfolgte; Lieben will ich dich meinen Erlöser! und alle Mensschen, meinen Miterlösten, weil du sie alle erlöset hast.

Heiliger Geist, bein Tempel bin ich! heilig soll ich senn, heilig mocht ich senn, beilig kann ich nicht werden ohne dich. Reinige alle meine Begierden, und ordne alle meine Neigungen, daß ich würdig werde, dein Tempel zu heissen und zu senn. Gottes Tempel ist mein Leib, Gottes Tempel meine Seele, Gottes Tempel bin ich, wie viel Achtung und Ehrfurcht bin

ich dir schuldig!

Also auf, meine Seele hinauf mit als Ien deinen Gedanken und Empfindungen zu dem Allerhöchsten. Ein einziger Als Ierhöchster: du solltest zu zittern, zurücks sinken in den Staub. Aber siehe! dieser Eins Einzige allerhöchste ist bein Vater, dein Erloser, dein Seligmacher: it sollst du

gang Freude fenn!

Einem Allmächtigen, Unendlichweisen, Unendlichwohlthätigen dienest du! er kan dir alles seyn, er wird dir alles seyn, wenn du an seine Wohlthätigkeit und Allwissenheit glaubest, und auf seine Güte und Treue hoffest, und seine Liebenswürdigkeit liebest.

Also Vater, ich glaube, daß du Vaster bist, Water unsers Herrn Jesu Chrissti, ich glaube, daß du auch unser Vater bist, und ewig sein willst in Christo Jesu.

Also Sohn, ich glanbe, das du Sohn bist, Sohn Gottes, Sohn des ewigen Waters, ich glaube, daß du unser Erlöser bist, und unser Mittler ben deinem Vater, und unser König, und unser Richter und unser alles.

Also heiliger Geist, ich glaube daß du der Geist des Vaters, und der Geist des Sohnes bist, ich glaube daß du in den Kindern Gottes wohnest, und in ihnen

Die gottliche Liebe ausgiessest.

In diesem Glauben hangt meine Liebe zu Gott, meine Liebe gegen alle Menschen mein Trost und meine Zupersicht, meine

Freu:

Freud und meine Geduld, meine Soff-nung und meine Seligfeit. Herr, ftarte Diefen Glauben, daßer nicht manke emig, Mmen.

21m heil. Fronleichnamstage vor der Prozesion zu fprechen.

In diesem heutigen fenerlichen Tage, o Jesu! unter den Gestalten des Brods verborgen, bete ich dich an. Ich erfreue mich von ganzem Herzen, daß ich diesen herrlichen Tag, die erwünschte Gelegen. heit erlebet hab, dich zu loben, und deis ne Ehre mit anzusehen. Wegen ber sonderlichen Andacht, soich zu dir trage, ist es mir die größte Luft, wenn ich fehe, daß du geehret und erkennet wirst. D! was für eine überschwengliche Freude wird es heute für mich fenn, wenn ich mit Augen sehen werde, wie eifrig und wetteifernd man dich allhier, und in der ganzen allges gemeinen Christenheit ehren und anbeten wird. D wie bochlich erfreuet es mich, daß du also geehret wirft. Dtonnte ich die Ehre nach deinem Wohlgefallen be-fördern! Dkönnte ich allen Menschen ei-ne herzliche Andacht einflößen. Dkönn= te ich machen, daß sie die außerlichen Dienste.

sie mit wahrer Liebe und Shrerbietung verrichten. D möchte ich selbst dich mit wahren Glauben erkennen, mit tiefester Shrerbietung anbeten, und mit frohlichem Jubel loben, mit schuldigster Dankbarkeit preisen, und mit inbrunstigem Herzen lies ben. D glorwurdigster Jesu! verleihe mir und allen Chriftglaubigen die ist gemeldten Gaben, und verschaffe, daß wir dich solchermassen Ehren, wie du von uns gesehren zu werden würdig bist. Ognadensreicher heiliger Geist z gieb mir und allen Christgläubigen eine wahre Erkenntniß, lebhaften Glauben, herzliche Andacht und brenende Liebe gegen Jesum, der uns in dem Sakramente des Altars, ein so herrsliches Denkmal, seines Leidens, seines Sterbens, und seiner großen Liebe gegen uns hinterlassen hat! auf das wir ihn am hentigen Feste würdiglich lieben, ehren und alle ehre, so wir ihm durch das ganze Jahr zu erzeugen unterlassen haben, reichlich erstatten, damit wir hinwiederum wurdig werden von ihm geliebt, mit seiner heilbringenden Gegenwart beehret und zur Seligkeit von ihm genahrt, gestarkt und gebracht zu werden, Amen.

Chrift

Dig sed of Google

#### am frobleichnamsfeste.

#### Christlicher Psalm unter der Prozesson.

1. Sier lieben fann, Der freue fich, Denn unfer Gott ift Liebe nur, Die Liebe fann nur lieben, Rur lieben kan ber Derr, ber uns gemacht, Aus Liebe nur erschuf er uns, Un uns ist alles seine Gabe, Von Scheitel bis zum Fuß hinab, Das Herz das freudig in uns schlägt, Die Zung, Die Schöpfer; sagen kann, Das Aug, das gen Himel blickt, Gehör und Sprach und alle Kraft, Die Scele, die den Leib beseelt, Ift feiner Liebe Werk. 2. Der Bater tann nur lieben, Er giebt unendlich mehr, Alls unfer Herz begehret, Er schonet seines Sohnes nicht, Er giebt den Sohn für uns dahin, Aus Liebe giebt er ben Sohn, Ans Liebe in den Tod, Aus Liebe in Tod am Kreuzesstamm, Der Bater will uns Bater fepn, Er will durch feinen Sohn uns Bater fenn,

Wer lieben kann, der freue sich.

3. Der Eingebohrne kann nur lieben, Er, Jesus Christus, unser Herr, Ist Liebe nur.

Er kam herab zu uns, Sein kommen war nur Liebe, In Knechtsgestalt erschien der Herr, Aus Liebe nur erschien der Herr in Knechtsgestalt.

Er that uns seinen Brudern, Des Waters Willen kund,

Er ward aus Liebe nur der Menschenlehrer.

4. Die Allmacht war in ihm, Wer fest an ihm geglaubt, dem war ges holfen.

Die blinden sahen, Die Tauben hörten, Die Todten lebten wieder, Nun Wohlthun war sein Leben, Er ward für uns das Bild der Heiligkeit, Aus Liebe nur.

5. Er litt für uns, er starb für uns, Sein Leiden war nur Liebe, Nur Liebe war sein Sterben. Er hat uns Kindernamen, Kinderrecht, Und Kindererb erkauft mit seinem Blut, Er ward aus Liebe nur der Welterlöser, Er gab uns seinen Leib zur Speise, Sein Blut zum Trank. Er stand vom Todten auf, Und zieng in seines Waters Haus,

Und figet zu feiner Rechten, Und benket in seines Baters Baus, Un uns, an seine Bruder, noch. Er fandt' uns feinen Beift berab, Und wohnet unter uns, Aus Liebe nur kamm er herab, Aus Liebe nur gieng er hinauf, Aus Liebe tommt er wieder einst zu uns herab.

Aus Liebe weckt er uns von Todten auf Aus Liebe nimmt er uns zu sich hinauf, Er, Jesus Christus, unser Gott, Ift Liebe nur, ift Liebe nur. Wer lieben kann, ber freue fich.

### 2m St. Petri und Paulitage.

Zend mir am heutigen Tage gegruffet, oihr heilige Apostel Petre und Paus le! ihr glorwürdige Fürsten des himmels, und feste Saulen der katholischen Rirche. Die ganze Christenheit ist auchbeidenhod). ftens verpflichtet: weil ihr am meisten für Die Ausbreitung ber driftlichen Religion gearbeitet, die chriftliche Rirche mit euren heiligen Lehren und Exempeln gepflanzet, und mit eurer Marter und Tode im Glaus ben gestärket habt. Ich erkenne eure Sorge und Mube fur unfer Beil und Dankbars

barkeit, die ich dadurch zu beweisen sus chen werde, daß ich die Lehren eures gotts lichen Lehrmeisters, und eure Lehren, die aus eben derselben gottlichen Quelle gefloffen find, mit kindlichem Gehorsame befolgen will. D heiliger Apostel Petre! ich errinnere bich diejenign Ehre, so dir Christus erzeugte, als er zu dir sprach: Du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen: und dir will ich geben die Schluffel des Himmels. Diefer Ehre und Freuden erinnere ich dich, und durch dieselbe bitte ich dich, du wollest mir einsmal durch deine Fürbitte die Him-melspforte öffnen. Erinnere dich alsdann dieses meines andächtigen Gebetes und wie inffandig ich dich um diese Gnade gebeten und angerufen habe, Amen.

## Um Maria Seimsuchungstage.

Mit deiner heil. Base Elisabeth grußse ich dich heute o Maria! und
spreche mit ihr: gebenedenet bist du unter den Weibern, und gebenedenet ist die Frucht deines Leibes. D gebenedenteste Jungfrau Maria! was empfandest du für Frende, als du den eingebohrnen Sohn Settes in deinem keuschen Leibe über das

Ot:

Geburg trugest, und in das Haus der heiligen Elisabeth eingiengest. D! wie war dein Herz mit liebe entzundet, als bubas Feuer der gottlichen Liebe in beis nem Leibe trugeft. Dwie mar bein Berstand in der Erkenntnig Gottes erleuch. tet, als du die gottliche Sonne in deinem Schoose begreifest. D wie war deine Secle in Gott entzucket, als du die Weisheit Gottes personlich ben dir hattest. D! mochte auch ich empfinden, wie lieblich Gott sen, ach daß ich in seinem Dienste desto fleißiger, und in seiner Liebe besto inbrunstiger werde. D Maria! wurdis ge bich mit beinem Benftand mich heims Busuchen und mir beine muterliche Treuherzigkeit zu erzeigen. Gleichwie du heus te die heilige Elisabeth freundlich gegrusfet, und fie durch felbigen Gruß mit uns aussprechlicher Freude erfüllet haft, also wurdige dich, auch mich, als dein unwurs diges Kind heute anzunehmen, und mir Die Liebe und die Gnade deines Sohnes ju erwerben, Amen.

Um St. Magdalenatage.

Sprich das Gebet 34 St, Magdalena wie oben Seite 181.

2m St. Jakobstage.

Sprich das Gebet am Sefte eines Apostels.

2m St. Annatage.

Sprich das Dienstaggebet gu St. Unna.

2m Sefte Portiuncula.

heiliger Franzisce! aus eifrigen Begierden den heutigen von der katho-lischen Kirche geheiligten Ablaß zu erlans gen, nehme ich in diesem Gotteshause meis ne Zuflucht zu dir, und mit zärtlichen Vertrauen auf deine kräftige Hilfe und Burbitte ruffe ich dich an, bu wollest mir die Gnade eines zerknirschten Herzen ben Gott erbitten, womit ich die zur Erhals tung dieses Ablasses vorgeschriebene Un= dacht mit reumuthigen und bußfertigen Derzen verrichten, alle meine straflichen Besinnungen andern, ben Lebenswandel bessern, und vollkommene Nachlassung der meinem fundigen Lebenswandel angemef fenen zeitlichen Strafen die ich abzubuffen nicht vermögend bin, erhalten moge, durch Jefum Chriftum unfern Herrn, Umen.

Bier verrichte das gewöhnliche Gebet,

21m

am Maria Simmelfahrstage. 319

## 2m St. Laurentitage.

Sprich das Bebet am Sefte eines feiligen.

# 2m Maria himmelfahrstage.

Sott! unser Thun ist nicht im Stande, bein Wohlgefallen zu erwerben. Siehe! die Gebährerin deines Soh-

Siehe! die Gebährerin deines Sohnes bittet für uns: laßihre Fürbitte an

uns gesegnet senn.

Deine Barmherzigkeit kann doch nicht mude werden, gnadig auf uns herabzus blicken: barum vergib uns unsere Sunden.

Du bist die Reinste und Heiligste: reiz nige und heilige auch uns, damit wir selig werden durch Jesum Christum unsern Herrn, Amen.

#### Bebet.

Selig bist du, Maria! denn du glaubest an das Wort des Herrn. Selig bist du: denn du warest eine trene Magd des Herrn. Selig bist du: denn du bleibest standhaft und Gott ergeben im Leiden. Selig bist du: den das Schwert des Schwerzens durchbohrt dir nicht mehr dein Herz. Selig bist du; denn deiner Freude ist kein Ende.

Selig find auch wir, wenn wir glauben an das Wort Gottes, wie du. find auch wir, wenn wir im Leiden aus= dauern, wie du. Selig find auch wir, wenn wir zum Herrn hinkommen, wie bu, und gewiß, gewiß hinkommen gum Sern werden wir, wie du, wenn wir den Willen

des Herrn thun, wie du.

Drenmalfelige! denn du einst am Rreus ze hangen sahest, den siehest duist sigen auf dem Throne Gottes zu Rechten des Waters. Denn du einst in der tiefesten Erniedrigung sahest, den siehest du ist in der hochsten Herrlichkeit. Ginft borteft Du das telle Gespott und die Lasterstim= men der Juden über deinen Gobn; ist bos rest du den Jubelgesang der Engeln die ihn anbeten, und fich seiner freuen. Ginft fahest du ihn gertreten wie einen Wurm, hingerichtet wie einen Diffethater ! ist fies hest du an ihm den Konig aller Welt: ten, den Herrn aller Herrn, den Erhoh: ten über alle. Ginft faheft du auf Erden, wie er sein Haupt neigt und farb: ist fiehest du, wie sich alle Ruie im Dimmel por ihm beigen. Ginst kampfest du in einem Meer von Leiden, da du ihn leiden sahest : itzt lebest du in einem Meer nad

von Freuden da du ihn herrschen siehest: Dochbegnädiget!stehe für uns ben deinem Sohne, der dich zu sich nahm, stehe für uns, das er auch uns zu sich nehme, Ann

2m St. Bartolomaitage.

Sprich das Gebet eines Apostels.

2m Sefte aller beil. Schutzengel.

Welches gehalten wird am ersten Sonntage im September.

Chopfer aller Menschen und aller En. gel! wie groß ift beine Liebe gegen-Dein Menschengeschlecht! beine Engel im Himmel machest du zu Dienern beiner Menschen auf Erden. Sie fteben var beis nem Angesichte, nicht um beinet Bedies nung willen, ben du kannst so wenig von Engeln als von Menschenhanden bedienet werben; fie fteben um unfere Bedienung willen vor deinem Angesichte. Sie sind Deine Diener, damit sie unfere Diener fenn können, damit sie beinen liebvollen Willen an den Menschen, beinen liebsten Rindern vollziehen. Du bedarfst unser nicht, und ihrer nicht, aber du haft fie und nus erschaffen, damit wir alle selig werden solls

1

ten, und daß sie an unserer Seligkeit Une theil nehmen. Du konntest zwar uns auch ohne beine Engel ichuten, führen, bewahe ren, retten, denn bu bist der Allmachtis ge : himmel und Erden, Engel und Mens Schen find bein Wert. Aber es gefiel beiner weisen Liebe, Menschen durch Engel zu leiten. Wir preisen beine Weisheit, wir loben deine Macht. Wir freuen uns an deine Gute, wir lieben beine Liebe. Lag une beine Weisheit und beine Gute, Deine Macht und beine Liebe immer mehr erkennen, immer mehr erfahren, bag uns Jefus Chriftus, bein eingebohrner, unfer Berr, einst vor dir und seinen Engeln als seine treuen Jungern bekenne, und keinen aus uns verläugne.

Würdigster! laß mich meine eigene Würde erkennen. Was din ich! Der Allerhöchste ist mein Vater, sein Einges borner mein Erreter und mein Bruder, seine Engel meine Diener. Was edles muß es um meine Seele seyn? Gottes: bild ist sie! anvertrauet der Engelsorge ist sie, bestimmt für den Himmel, erschaffen sir die Ewigkeit ist sie : unaussprechlische Seligkeiten sind ihr Erbgut. Wache auf,

auf meine Seele : erhebe dich von dem Staube,, und empfinde was du bift. Wie kannst du auf Erden krichen, Tochter des Himmels? Habe Chrfurcht vor mir selbst! du bist Gottesbild. Habe Ehr furcht vor mir selbst! du bist Gottesgeschlecht. Habe Ehrfurcht vor dir seibst! die Engel des Herrn find beine Dieners schaft. Nein, ich will meines Abels nime mer vorgessen, ich will mich in feiner Sunde mehr beflecken. Ich wandle in den Augen Gottes. Jesus Christus freuet fich, wenn ich die Luft der Gunde verache Die Engel weinen, wenn ich unters liege. Nein-ich will nicht vergessen, was ich bin, ich will nicht außer acht lassen, was ich noch werden kann. Engel des Herrn! eurem Schutze, eu-

rer Sorge bin ich anvertraut von dem, der auch mich erschaffen hat. Ihr schauet das, Angesicht eures und meines Waters, ihr thut den Willen eures und meines Herrn, traget mich, daß ich nicht anstosse, warnet mich, daß ich nicht falle. Sehet Fefus Christus nahm sich der Menschen an, er erschein nicht in Engelgestalt. In Sundergestalt, in Menschengestalterschien er. Er liebte uns bis in den Tod. Theuer,

theur

theuer muß euch meine Seele sepn: sie ist der Werth des Blutes, das der Sohn Gottes vergoß. Was Christo lieb ist, ist auch euch lieb. Darum liebe Engel! lasset euch meine Seele befohlen seyn, daß ich rein und unbesteckt meine Pilgerschaft hier vollende, und dort in euer Gesellschaft denjenigen sehen kann, den ihr ans betet als euren König, und den ich liebe als meinen Bruder.

Water! bein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden geschehe dein Wille. Wie deine Engel mit freudiger Hurtigkeit unaufhörlich deinen Willen thun, so laß auch uns, deinen Kinbern auf Erde, deinen Willen das Liebe

fte fenn.

Jesus Christus! du bist soweit über alle Engel erhaben, als der Name den du empfingest, über alle Engelnamen

erhaben ist.

Zu dir allein sprach der Water: mein Sohn bist du! heute habe ich dich gezeus get! zu den Engeln sprach ev: ihm sollen alle Engel Gottes die Knie biegen.

Zu dir allein sprach der Water: setze dich zu meiner Rechten. Dir allein und deinem Water in dir gebühret alle Anbes

tung

tung im Himmel, auf Erden und unter der Erde, deinen und deines Waters Namen nennen mit Freuden Himmel und Erde, Engel und Menschen und alles, was Athem und Zunge hat, Amen.

### 21m Maria Geburtstage.

Sesegnet sen beine heilige Geburt, o Maria! du Mutter ber Gebahrenden und Gebornen! gesegnet sen Dein Eintritt in diese Welt: Heute frohlocket die Kirs che auf eine sonderliche Weise wegen beiner frohlichen Geburt. Dahero wieders holen fie in ihren Tagzeiten zum öftern uns Die Geburt Maria begehen, damit sie für uns gut spreche vor unserm Herrn Jesu Mit Herzen und Gemuthe laf Christo. set und Christo Glori singen in dieser heis ligen Fenerlichkeit seiner wurdigen Gebahrerinn Maria. Mit der katholischen Rirche erfreue ich mich auch, und danke meis nem Gott, baß er mich diefen gnabenreichen Tag noch einmal hat erleben laffen. Ich gruffe bich heute mit frohlichem Dergen, o gebenedenteste Jungfrau Maria! und erinnere dich der großen Gnaden, so dir Gott in deiner heiligen Geburt erwiesen hat,

hat; da du als eine klare Morgenrothe. welche die Sonne unsers Heils ankundige te, aus deiner Mutter Leibe herumgiengest, sondern auch allen Glaubigen nach ihnen eine sonderbare Freude durch beine Geburt verursachtest. Gesegnet, noch eins mal gesegnet sen daher deinglücklicher Gintritt in Diese Welt, o Maria! durch diese beine trostreiche Geburt bitte ich dich, du wollest mich mit beinen milden Augen gnas diglich anschauen. Ach laß dir das Anliegen meines Heils treulich befohlen seyn. Bitte heute besonders deinen lieben Sohn für mich, und erwerbe mir ben ihm Bereihung aller meiner Gunden, und meiner täglichen Nachläßigkeiten, Amen.

2m St. Matthaitage.

Sprich das Gebet eines Apostels.

Um St. Michaeltage.

Du höchster Fürst des himmlischen Decs res heiliger Erzengel Michael! an dem heutigen heiligen Zage grüsse ich dich und erfreue mich wegen der großen Ehre, so dir heute von deinen Berehrern erwies sen wird. Ich erfreue mich wegen den

portrefflichen Gaben mit welchen Gott dich bereichert hat; und zum Fürsten über die englischen Rriegsheere gesetzt hat. Wir glauben ferner an dir nach Gott den vornehmsten Beschützer der christlis den Rirche zu haben. Laff ce uns auch wirklich e fahren, daß du es bist, bewah re sie vor ihren Feinden, schütze sie vor ur gerechten Angrieffen, laß nicht zu, baß ia ihrem Schoofe Irrthumer und Laster überhand nehmen, daß Wahrheit und Eugend zum größten Nachtheil der Chre Gottes, und zum ewigen Berderben ber Scelen unterdrucket und ausgereitet wers de. D machtiger Himmelfürst! komme der bedrängten Kirche zur Hilfe, trage Sorge für die dir anbefohlene Beerde besonderlich aber für mich armes irrendes Schäflein, damit ich vor den Rachen des höllischen Wolfes bewahret, dem himms lischen Beerde gludlich zugestellet werde, Umen.

### 21m Allerheiligentage.

Allmächtiger, Ewiger! es ist dir wohls gefällig, daß deine Kirche auf Erden das Andenken an alle Beilige, die einst auf Erden gekämpset haben, seperlich begehet. Laß Laß die Falle deiner Erbarmung auf uns herunterthauen, daß sich so viele taus send Fürbitte für deine Kinder auf Erden vereinigen.

Lag uns erfahren, daß du Vater bist, daß du deiner Kinder nicht vergießt, daß die Wünsche deiner Auserwählten ben

Dir gelten.

Erleuchte uns, erwärme uns,stärke uns wie noch nie, daß die Anzahl deiner treusch Sinder auf Erden größer, und die Wohsnungen der Seligen im Himmel immer mehr und mehr bevolkert werden, Amen,

### 2m aller Seelentage,

Jater aller beiner Kinder im Himmel, auf Erden, und unter der Erden! ich preise deine Vaterliebe, ich bete deine Weise, heit an. Denn es ist Vaterliebe, Weise, heit ist es, daß du deine Kinder uicht vor bein Angesicht kommen läßt, dis sie rein und vollkommen sind. Nichts beslecktes kann erscheinen vor deinen Augen. Nur die, die reines Herzen sind, können dich anschauen. Darum laß mir hier in diesem Erdenleben diese Wahrheit oft zu Sinne kommen: was nicht rein ist, kommt nicht vor Gott, wer sich nicht reiniget in diesem

Leben, kann auch im andern nicht zu Jestu Christo kommen, bis er rein ist. Water sende nur Licht und Kraft herab, daß ich sehe, wie mit Sünden besleckt mein Herz ist, und daß ich alle Flecken zu tilz gen suche. Reinster und Reiniger der Unteinigen! reinige du mich noch in diesem Leben, daß ich nach diesem Leben gleich ben dir senn, gleich das Angesicht deines

Waters feben fann.

Aber Water! aller deiner Kinder Bas ter! wie konnte ich meiner Bruder und Schwestern vergeffen, Die im Glauben an beine Waterhuld entschlafen sind, und noch nicht die Furcht ihres Glaubens genfeffen. Barmherzigheit! ich weiß, was du thust, ist das Weiseste: doch mein Bitten verg schmähest du nicht. Ich barf bitten für meine Bruder so lang sie auf dieser Erde herum wandern, und du hörest mich. Darf ich int, da fie geftorben, find, fur fie nimmer bitten? Horest du ist mein Tles heu für sie nimmer? bist, du nicht mehr ihr Nater? Sind fle nicht mehr beine Rinder? Sind fie nicht mehr Erkaufte mit bem Blute beines Sohnes? Haben sie keinen Durst mehr nach Geligkeit? Sie find so nahe ben bir, und boch nicht ben

ben dir. Ach, Vater! ben beinem Basternamen bitte ich dich, deiner Erbarsmungen ist kein End: laß die Zeit ihrer Reinigung kurz sehn, erfulle das

Schmachten ihrer Seele.

Und du Reinester! der allein reinigen kann, was unrein ist, unser Herr, unser Erlöser, unser Seligmacher und auch unser Bruder, ich bitte dich ben deinem Brudernahme, reinige an den frommen Entschlafenden was unrein ist. Sie sehnen sich nach dir! ste glauben an dich, und haben dich noch nicht gesehen; laß sie aus deinem Munde das Wort der Freude hören:

Kommet zu mir, freut euch mit mir, Aerntet mit Jubel, was ihr mit Thras

nen gesäet, Herr des Himmels und der Erde! laß die Zahl der Seligen immer größer, und die

Zahl der Seligen immer größer, und die Zahl der Leidenden immer kleiner werden.

# Bitte zu Gott am Allerseelentage.

D barmherziger, himmlischer Bater! ich falle demathig vor dem Throne deiner göttlichen Barmherzigkeit nieder, und bitte dich um Erlösung der armen in dem Fegfeuer leidenden Seelen. Mit der Ansbacht der katholischen Kirche vereinige ich auch

auch meine Andacht, und bitte dich im Namen aller Rechtgläubigen, du wollest die armen gefangenen Seelen von ihren Quaalen befrenen. Bur Berfohnung beis ner gottlichen Gerechtigkeit und zur Ges nugthung fur die Strafen, fo diese Befangenen deiner Gerechtigkeit noch schuldig sind; opfere ich dir die unendlichen Werd enste dienes gottlichen Sohnes, wie auch, so heute in der Welt für das Heil unserer verstorbenen Brüder und Schwesstern, verrichtet werden. So laß benn dieß kostbare Opfer zu dir in den Hims mel steigen, und in Ansehung dessen den gefangenen Seelen Trost wiederfahren. D barmherzigkeit himmlischer Bater! fiche an mit deinen Angen ber Barmherzigs keit ihre Qualen, hore gnädiglich ihre Stimme, mit welcher fie dich um Barmhers zigfeit und Erlofung anrufen. Laf dein vas terliches Herz über ihr elend erweichen. Laß dir die heutige Andacht, welche in der ganzen Christenheit geschieht, bestens gefallen, und den verstorbenen Seelen zu gut kommen. Dief bitte ich dich durch bas bittere Leiden und Sterben beines lieben Sohnes Jesu Christi, Amen.

## Am Sefte der Opferung Maria.

Sprich das Bebet an allen Mariafesten am Ende der Mariagebeter.

Gebet um schones Wetter.

In dieser gegenwärtigen Noth schrenen wir arme Sunder zu dir, unferm himlischen Bater, und bitten dich durch Jes fum Chriftum beinen Gohn, daß bu bich unfer Erbarmeft. Ach fiehe und in Gnagen an, und wende von une bas üble ben Erdgewächsen so schädliche Wetter ab, welches die Früchte ber Erde an ihren Gedeihen merklich verhindert. Darum fallen wir dir demuthig zu Fussen, und bitten dich durch deine unendliche Barms herzigkeit und vaterliche Bute, daß bu Dich beiner zu dir fliehenden Kinder erbars mest, und uns mit einer für unsere Rahrung vortheilhaften Witterung erfreuelt. D Christe Jesu; der du bist und genennt wirst die Sonne der Gerechtigkeit, erzeisge und bie Freundlichkeit deines Angesich. tes, und lag uns ben Langgewünfchten Connenschein wieder aufgehen. D Jungs fran Maria! Die du bist und genannt wirst, schon wie der Mond auserwählet als

als die Sonne, erfreue uns mit beiner Fürbitte, und erwieb uns von Gott bie in der Natur fichtbare Lieblichkeit seines Angesichtes. Dihr lieben Beiligen Sotztes! Die ihr gleich wie die klare Sonne im Himmel leuchtet, burch eure Fürbitt: wendet von uns das unfreundliche Wet: ter ab, und erbittet uns wieder ben erfreulichen lieben Sonnenschein. Dlieber gutiger Gott! erhore unfere demuthige Bitte, damit wir desto mehr in beiner Liebe entzündet, und besto eifriger gum Beten merden: wenn wir namlich erfahren, daß du uns ohne unsere Werdienste aus lauter Gnaden erhoret, und mit eis nem die Fruchtbarkeit der Erde befordern. den Wetter erfreuet haft, Amen.

### Gebet um Aegenwetter.

Allmächtiger Gott! der du von Zeiten zu dem Salomon gesprochen hast : wenn ich den Himmel schlüssen werde, und keinen Regen sliessen lassen: mein Wolk aber wird sich bekehren, und in meinem Tempel mich anrusen wird, so will ich sie vom Himmel erhören, und ihr Land heis len und fruchtbar machen. Wir erinnern dich dieses Versprechens, und bitten, du

wollest es an uns erfüllen. Siehe wir! kehren und mit reuevollem Herzen zu dir, und rufen dich in diesem deinen heiligen Tempel andächtiglich an, bu wollest aus Suaden den Dimmel eroffnen, und einen heilsamen Regen auf die trockene Erde herabfluffen laffen. Erhore uns vom bos hen Himmel, o gütiger Gott; und nach beinem frenwilligen Versprechen heile und befeuchte unser ausgedürtes Land. Chris fte Jesu; der du am Delberge mit deinem blutigen Todesschweiße die Erde befeuch: tet, und am heuligen Krenze aus beinen heiligen Wunden den Berg Kalvaria mit deinem kostbaren Blute begossen hast: Wir bitten dich ertheile uns einen fruch= baren Regen, und erquicke das erhützte Land, und das matte und vertrochnete Erdgewächs. Ach erhöre unsere Bitte, und verleihe und einen warmen heilfamen Regen, damit wir beine Gutigkeit in der That erfahren, und deinen heiligen Naz men dankbar preisen und erhöhen mogen, Mmen.

## Bur Jeit des Ungewitters.

Jum ersten bezeichne dich mit dem beis ligen Breuze, sprechend :

Es segne mich die All-macht des Baters. Es segne mich die Weis, heit des Soh+nes. Es segne mich die Gute des heiligen Gei+stes, Amen.

D heiliger Gott; o heiliger starker Gott! o heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser.

Die Kraft der heiligen Drenfaltigkeit sen ben mir und über uns, Umen.

Int sprich stehend des heiligen Johanniv Evangelium.

Musange war das Wort, und das Wort war ben Gott, und Gott war das Wort. Dieß war im Unfange ben Gott, alles ist durch ihn gemacht worden, und ohne ihn ist nichts gemacht worden, was gemacht worden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Leben war das Licht der Menschen, und die Finsternise haben es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, dessen Namen war Johan-

nes. Diefer kam zum Zeugniffe, baß er Zeugniß gebe von dem Lichte, damit alle an ibm glaubten. Diefer war nicht bas Licht; sondern daß er vom Lichte Zeugnis gabe. Es war ein wahres Licht, welches erleuchtet einen jaglichen Den schen, der ba auf die Welt kommt. war in der Welt, und die Welt ift durch ihn gemacht worden: und die Bilt bat ibn nicht erkannt. Er kam in fein Gigenthum, und die Seinigen haben ihn nicht aufgenommen. Diejenigen aber, die ihn aufgenommen haben, hat er Gewalt gegeben, Kinder Gottes zu werden, denen Die an feinen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblate, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, fondern aus Gott gebohren find: Und das Wort ist Fleisch worden, und hat in uns gewohnet. Und wir haben gesehen seine Derrlichkeit, eine Berrlich: keit eines Eingebohrnen vom Nater, voll der Snade und Wahrheit.

R. Gott fey Lob und Dank.

kier kusse den Ansang des Evangelii und sprich das solgende:

# Anbetung Gottes bey einem Donnerwetter.

Munachtiger! wie furchtbar und majes statvoll offenbaret sich im Donner und Blis deine Macht? Der Donner ist deis ne Stimme: Herr! wie machtvoll und fart ift beine Stimme? Mensch und Wieh, Held und Weib, Greis und Rind, Hima mel und Erden zittern vor deiner Stimmer Du bift ber Herr ber Natur! Allmach= tiger, wir beten dich an, und freuen uns daß du bist! wir freuen uns, daß wir beine Stimme verstehen. Du bist der Schöps fer der Natur, du bist der Urheber des Donners, du fendest den Blit vor beinem Angefichte ber, bu laffest den Donner dons nern von beinem himmel herab. Donner und Blige find beine Boten: fie ges hen den Weg, den du ihnen gebahnet, sie predigen beine Herrlichkeit. Das Rras chen des Donners, und das Leuchten des Blipes thun beine Wunder kund. gange Natur ift bein Tempel, und fevert Dir ein großes Teft. Dich beten alle deine Werehrer an. Die Giche, die bein Donner zerschmettert, saget laut: Die Hand Des

des Herrn hat mich zerschmettert. Die Bafferguffe, Die den Erdboden übers schwemmen, ruffen laut: die Hand des Herrn hat uns ausgeschüttet. Die Wol-ten, die fürchterlich zusammenstoßen, rufen laut: Der Herr hat uns beraufgefüh-Der heut donnert, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der einst auf Sinai unter Donner und Blitzsein Gesetz verkundigte. Der heut donnert, ist der Gott Water unsers Herrn Jesu Christi, der einst wie im Donner 200 ihm sprach: Ich habe dich verherrlichet, und werde dich wieder verherrlichen. Dich also, ben bas auserwählte Bolk seinen Gott nannte, dich, den Jesus Christus seinen Water nannte, Dich, den ist Donner und Blis, Gewitterwols ken und Wassergusse als den einzigen Herrn der Natur verkundigen, dich, den itt die ganze Natur schweigend als ihe ren Herrn anbetet, dich beten auch wir als unsern Herrn an, und ruffen mit der ganzen Natur: Anbetung dir, großer Donnerer! dir neigen sich alle Knie Umen.

## Gebet einer weltlichen Jungfrau.

Dalleredelster Sohn der Jungfrau Ma-ria, Christe Jesu! ich deine unwur-dige Dienerinn bete dich an, und sage dir schuldigen Dank, daß du mich bisher in meinem ledigen Stande unbefleckt erhalten, und ben den Reizungen des Fleissches mit deiner Hilfe bengestanden hast. So lange ich ledig din, kann ich dir weit besser dienen, als wenn ich verheurathet ware: weil ich viel Zeit und Gelegenheit habe, dir zu dienen, deren die mit Hausssorgen beladenen Sheweiber entbehren mußsen. Uch! bewahr nich noch lange ohne Sunde in diesem jungfräulichen Stande, und verleihe mir Gnade, dir in selbem treulich zu dienen, auf dem Wege deiner und verleihe mir Gnade, dir in selbem treulich zu dienen, auf dem Wege deiner Gebote zu wandeln, und die Reinigkeit des Leibes und der Seele zu erhalten. Gieb meinem Verstande zu erkennen, was für eine edle und schöne Tugend die Reuschscheit sey, damit mein Herz eine sonderlische Neigung zu derselben habe, und empfinde. Wosern du mich aber zu dem heisligen Shestande bestimmet hast, so bitte ich demuthiglich, gieb mir alsdann einen solchen Shegatten, welcher rechtschaffen, fromm,

fromm, fleißig, friedlich, und mir in der Andacht nicht verhinderlich sen. Denn tausendmal besser wäre es mir, nimmer in den Ehestand zu tretten, als in dems selben an meiner Seele Schaden zu leis den. Ich opfere dir, o Iesu! mein Leib und Seele, und befehle dir meinen gegenwärtigen und zufünstigen Stand. Vers ordne du damit, was dir gefällig, und mir armen Günderin zur Besorderung meis ner Seligkeit ersprießlich ist, Amen.

### Gebet einer Wittfrau.

Die einiger und bester Beschützer det Wittwen und Waisen, Christe Jessell: ich arme verlassene Wittwe, seusze zu dir in den Himmel, und dir dem Trösser der Vetrübten klage ich mein Leiden und Noth. Dir, o Iesu! sind die betrübten Umstände armer Wittwen am besten beswüßt: Darum hast du vor deinem Ends deine liebste Muster, dem heil. Iohannes zu bewahren anbesohlen. Wem besiehlst denn du mich, o Iesu! da du mir meinen lieben Mann, den einzigen Trost meines Lebens genommen, und mich in den bestrübten Wittwenstand gesetzet hast. Ach wer wird nun hinsührs den mir die Stelle

le meines Mannes, und ben meinen Rinbern bie Stelle eines Baters vertreten als eben du, o mein Jesu! weil mir nies mand troftlicher, und meinen armen Ring bern nützlicher senn wird, als eben bn. Darum erwähle ich dich ist zu meinem allerliebsten Nater, Schuger, Ernahrer, und Trofter; und fete die ganze Soffnung meines Deils auf dich, du bist die beste Zuflucht meines Lebens. Dir besehl und übergebe ich mich und meine Kinder, ist und allezeit, und bitte, du wollest uns allesammt aufnehmen. Den betrübten Wittwenstand, darein du mich durch deine sonderliche Verordrung ges fett haft, will ich mir gefallen laffen, und bir in bemselben nach meiner Möglichkeit treulich dienen. Alle Unterdrückung und Berachtung, so ich in diesem Stande leis ben muß, will ich zu Chren beiner Betrach= tung und Armuth leiden, und dir zu meinem Seelen Beile taglich aufopfern. Meine Reuschheit will ich, so lange ich in biefem Stand fenn werde, nicht aus Noth, sondern freywillig dir zu Lieb unbeflect erhalten. Du, o liebster meines Bergens! wollest dir diefelbige laffen befohlen senn, und

und mich vor schweren Anfechtungen und allen schädlichen Uebeln gnädig bewahr ren, Amen.

## Bebet einer Ebefrau.

Gerr Gott himmlischer Water! ich bitte dich, daß, gleichwie du nun haft gegeben, den Cheftand mit beiner Gnade anzufangen, als wollest du uns auch verleihen, denselben gottselig fortzuführen, und seligsich zu endigen. Dein heiliger Beift wolle zwischen mir und meinem Chemanne senn, welcher uns in mahrer ehes lichen Liebe erhalte, und alle unkeusche und ungeziemende Liebe von uns abwende\_ Dein heiliger Engel Raphael, welcher den Cheteufel aus dem Hause Tobia und Sara vertrieben hat, wolle auch densels ben aus unserm Hause vertreiben, damit er keinen Bank, Haß oder Uneinigkeit zwi= schen uns anspinnen. Du, o lieber himmes lischer Bater! der du an einem frommere Chestande ein Wohlgefallen hast, wolle unser wahrer Hausvater senn, und dur ch deinen väterlichen Segen uns die noth= wendige Nahrung ertheilen, unsere Kirt-der erziehen, unsere Hausgenossen regieren, und unser Chekreuz tragen helfert, und

um alles schädliche Uebel von uns gnas diglich abwenden. Das bitte ich dich durch deinen Sohn, unsern Herrn Jesum Christum, Amen.

Gebet der Eheleute um tägliche

Dein liebster Sohn, ohimmlischer Qaster! hat uns gelehret und geheissen, wie wir dich um tägliche Nahrung bits wie wir dich um tägliche Nahrung bitsten und anrufen sollen! darum bitte ich dich mit den Worten seines göttlichen Mundes, sprechend: Vater unser, der du bist im Himmel, unser tägliches Vrod gieb uns heut. Das liebe Brod, und unsere nothwendige Nahrung, ohne welcher wir nicht leben noch dir dienen können, ertheis le uns aus Gnaden. Du willst von uns Vater genennet senn, so weißt du auch um deinen armen Kindern, das tägliche Vrod zu schaffen. Meine käaliche Arbeit Brod zu schaffen. Meine tägliche Arbeit will ich gerne verrichten, und alle Sorge, allen Fleiß darauf anwenden, daß ich mich und die Meinigen mit Ehren, und ohne Ungerechtigkeit ernahren kann: aber alle meine Arbeit und Sorge ist vergebens, wofern beine Hilfe und Sorge nicht babey ist. Wenn ich schon etwas habe, so fann

kann ich nichts erhalten, wofern du es von Unglück nicht bewahrest, darum werde ich genötliget, auf dich all mein Vertrauen zu setzen, und dich täglich durch das heilisge Vater unser um die nothwendige Naherung zu bitten, sprechend: Vater unser, der du bist im Himmel, unser tägliches Vrod gieb und heut, Amen.

Gebet der Eltern für ihre Kinder,

höchster Gott, weil ich vornemlich beswegen ben Chestand angetreten habe, um Kinder zu zeigen, und zu deis ner Shre zu erziehen, so danke ich dir von Herzen, daß du mich mit gesunden und wohlgestalten Kindern gesegnet hast. Ich opfere dir dieselbe zu deinem heiligen Dienste und übergebe sie mit Leib und Seele deiner paterlichen Obsorge. Nimm du ste in deinen vaterlichen Schutz auf, und bee wahre sie vor allem Unheile, sonderlich aber vor Gund und Berführung. Ich weiß, o mein Gott, daß ich in meinem Tode scharfe Rechnung über meine Rinder were de geben muffen, und wenn eines von ih: nen wegen meinerUnachtsamkeit sollte vers loren werden, du bessen Blut von meiner Dand fordern wirk, darum will ich allen Rleifi

-

fleisch anwenden, sie von allem Bosen abzuhalten, und zu aller Ehrbarkeit ans uführen. Weil ich aber nach meiner Schuldigkeit nicht genug für sie sorgen ann: o so hilf mir, o mein Gott! über ie sorgen, und sie vor dem Wege des Berderbens bewahren. Gieb ihnen auch inen guten Geift, und gehorfames Benuth, damit fie meiner Lehre folgen, neinen Fluch nie verdienen, und fromme gottselige Rinder werben, Umen.

Bebet der Kinder für ihre Eltern.

Swiger Vater! ber du mir durch meinen Zater und Mutter bas Leben, und die Unterhaltung gegeben hast, ich sage dir für alle empfangene Gutthaten Dank, und bitte dich, daß du ihnen hier zeitlich Deinen Segen, und ewig die Seligkeit zur Bergeltung gebest. Es ist mir leid, daß ch dich und sie jemals beleidiget, und durch meinen Ungehorsam so oft betrübet Ich verspreche dir, daß ich mich rnftlich beffern, und meinen lieben Els ern alle schuldige Chre und Unterthänigs eit hinführo erzeigen wolle. Ich befehle dir meinen lieben Water und meine Muts er, und bitte dich meinen liebften himmlischen Vater, daß du sie vor allem schädlischen Unglücke bewahrest, und ihnen die zeitliche Nahrung und Nothdurft gnädig ertheilest, ein langwieriges Leben und Geasundheit verleihest, und nach diesem Lesben die ewige Freude und Seligkeit mitztheilest, Amen.

Gebet eines Weibes so in einer ungerathenen Ebe ist.

Ch biege meine Rnie vor bir, dem Bas der unsers herrn Jesu Christi, und dir dem Eröster aller Betrübten, flage ich mein großes Leid. Ich hoffe in dem heis ligen Shestande friedfertig zu leben und dir fleißig dienen zu konnen: aber, leider! der Satan hat zwischen mir und meinem Mann Unkraut gesäet, und Zwietracht, Zank, Haß und Uneinigkeit erwecket. Herr! ich klage mich zum ersten an, und bekenne, daß ich alles dieses Uebels viels leicht mehr schuldig sen, als ich selbst erkenne. Dhne Zweifel bin ich wegen meis nen Gunden in diese ungerathene Che ges rathen, und werde ist wegen denselben von dir so hart gestrafet. D gutiger Gott! bessere mein sündhaftes Leben, und verleihe mir Geduld in meinem schweren Rreus.

Rreuze. Sieb mir auch ein gehorsames, freundliches und geduldiges Herz zu meisnem Manne, damit ich ihm nicht Ursache gebe, über mich zu zörnen, zu fluchen, oder sich von mir zu trennen. Durch die Sanftsmuth Christi bitte ich, verleihe mir, daß ich mich sanstmuthig bezeige, damit ich nicht durch meinen Zorn und Haß deis nen ewigen Zorn und Haß wider mich ers wecke. Ich bitte dich auch, o allergutigs fter himlischer Vater! durch Jesum Chris frum beinen Sohn, und durch die Gutigkeit beines heiligen Beiftes, bag du meis nem Manne sein übel Verhalten wollest zu erkennen geben, und sein arges Leben in ein besseres verändern. Ach! ich fürche te fehr, daß er durch sein übles Leben mich und sich in ein großes Elend bringe.

Ach mein allmächtiger Herr und Gott! Komm mir zu Hilfe in dieser großen Noth, und schick ein Mittel vom Himmel herab, damit dieß alles gebessert werde. Siehe einmal doch meine Thränen, und das Bestrübniß meines Herzens an, und erhöre die kläglichen Seufzer, so ich zu dir in den Himmel schicke. Dieß ist meine des müthige Bitte, welche du von deinem göttlichen Throne gnädig erhören wollest,

Amen.

Bebet eines schwangern Weibes, welches sie, sobald das Lind das Leben bat, sprechen, und alle Monate wies derholen kann.

Ach beine unwurdige Dienerinn, erfchets ne hier vor deinem Angefichte, o allers heiligster himmlischer Bater! und bringe mit dir die Frucht meines Leibes, wels che ich durch deine Allmacht empfangen habe. Du, o Gott! hast den Chestand vom Anfange selbst eingesetzet, und dieß Mittel zur Erhaltung des menschlichen Geschlechts verordnet. Und zu erzeigen, daß dir das Rinderempfangen und Ges bahren lieb sen, daß du unfern ersten Eltern und zugleich allen Cheleuten beinen gottlichen Segen gegeben,nnb gesprochen : Wachset und mehret euch, und erfüllet die Erde. So habe ich dann dieses Rind nach beiner gottlichen Berordnung empfangen, und ftelle es hier, als beine Kreatur, vor beine våterliche Augen. Nicht siehe es an, als ein Rind des Jorns, sondern gedenke, daß es durch die heilige Taufe ein reiner Tempel des heiligen Geiftes fenn werde. In Bereinigung der Andacht, mit welcher dir alle gottselige Weiber die Früchte

te ihrer Leiber aufgeopfert haben, opfere ich dir diese garte Frucht meines Leibes, und schenke sie dir mit Leib und Seele zu deinem Eigenthume. Nimm fie o mein Gott! zu beinem Eigenthume an, und auch zugleich in beinem Schutz auf und bewahre deine schwache Kreatur vor als Iem Ungemach. Berleihe auch mir, Deis ner unwürdigen Dienerinn, daß ich dieß arme Kind bis zur Zeit der Geburt, ohne Schaden und Unglud trage: ihm durch einen Schrecken oder ungeziemendes Belu-stigen keinen Flecken anhänge, noch durch einen Fall oder unordentliche Bewegung meines-Leibes ein Glied breche, vielwente ger burch großen Born ober unmäßige Begierlichkeit eine bofe Natur einpflanze; damit ich des Kindes leibe oder geistlichen Unheiles nicht Urfache sen, oder ben dir schwere Rechenschaft nicht zu geben habe. Dieß bitte ich mit großer Inbrunft meines Herzens, durch deinen gottlichen Sohn, der für uns neun Monate in dem Jungfraulichen Leibe seiner Mutter Maria lag. Ach lieber himlischer Water! pflanze doch meinem armen Rinde eine gute Natur ein, und verordne es anito von seinem Mutterleibe an zu deinem wahren Diener (Die-

nerinn.) Ich habe es dir aufgeopfert, und opfere es dir wiederum zu deinem ewis gen Dienste! und will es dir zur Liebe und Bu Chren tragen, gebahren und erziehen. Was ich die ganze Zeit meiner Schwangerschaft hindurch für Ungemach und Schmerzen leiden werde, alle Schmerzen und Befahr, die mir in meiner Geburt bes porstehen, alle Sorgen und Muhe, die ich auf eine gute Erziehung des Rindes ans wenden werde, daß alles sen dir hiemit in Bereinigung des Leidens Chrifti vollkommentlich aufgeopfert, und zu deiner Ehre gethan und gelitten. Ich nehme bief als les nicht aus Noth, gleichwie andere Beis ber, sondern frenwillig aus Liebe zu Dir vom Herzen an, und will dieß alles zu dei= ner Ehre gern leiden, damit ich dir einen Diener (Dienerinn) gebahre und erziehe. Diese meine Meinung und Aufopferung befräftige du im Himmel, und was ich in Diefem Gebete von dir begehret habe, bas bewillige mir aus Gnaben, Amen.

Gebet zu Christo am Kreuze vor der Geburt.

Mein gekreuzigter Heiland Christe Jes su! weil ich arme Sunderinn stunds

#### pon einem Weibe in Bindesnothen. 849

lich auf meine vorstehende schmerzliche Geburt warte, so nehme ich meine Zuslucht zu dir, und ditte dich durch die grausamen Schmerzen, so du am Kreuze gelitzten hast, verleihe mir Stärke, die Schmerzen der Geburt zu überstehen. Gedenke, o Jesu! an deine Todesangst, die dich vor deinem bittern Leiden übersiel, durch diese bitte ich dich, du wollest mir meine Angst lindern, und die Kraft verleihen, die Ses burtsschmerzen standhaft zu ertragen, und glucklich zu überstehen. Gleichwie beine zarte Natur sich von der bevorstehenden Rrenzigung entfepet hat : also ensepet sich auch meine schwache Natur vor den bes porstehenden Geburtsschmerzen und vor vorstehenden Geburtsschmerzen und vor der großen Gefahr, die ich zu befürchten habe. Christe Jesu! gleichwie du damals deine Augen gegen Himmel erhoben, und deinen Vater um Hilfe angerussen hast, also erhebe ich auch meine Augen zu dir, und ruse dich meinen gekreuzigten Heiland um Hilfe an. Und gleich wie du, nachs dem du dren Stunden lebendig am Kreuze gehangen, mit weinenden Augen und kläglicher Stimme zu deinem Vater aus riesest: mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen! also ruse ich auch ist ibt

Tiche Liebe, so bu zu uns Menschen tras gest, erbarme dich über ihre große Schmers zen, und errette sie aus der großen Noth. Laß das arme Rind zur heiligen Taufe gelangen, damit es nicht deiner feligen Anschauung musse ewig beraubet bleiben. Christe Jesu, unser Erloser! der du uns armeAdamskinder am Stamme des heiligen Rrenzes Schmerzlich wieder gebohren haft, wir befehlen bir dieses arme gebahrende Weib, und bitten dich durch deine bittereSchmerzen, so du am heiligen Rreuze gelitten haft, du wolleft dich dieser deiner Dienerinn erbarmen, und sie von dieser großen Quaal erlosen. Sonderlich aber befehlen wir dir das arme Kind, damit es nicht ewig verloren werde, sondern zum heiligen Sakramente der Taufe gelange. D Gott heiliger Geist, unser Tros ster! der du dich über alle Nothleidende erbarmest: ach erbarme dich auch über Diefes nothleidende Weib, und lindere ihr ihre große Schmerzen. Habe Sorge für Dieses Urme Rind, damit es durch dich in ber heil Taufe gereiniget, und zu deinem lebendigen Tempel bereitet werde. Dliebe Mutter Gottes! unfere Fursprecherinn! wir befehlen beiner Furbitte die leidende Rinds 21 a

Rindbeterin, und bitten durch deine heislige Geburt, du wollest ihr eine glückseslige Geburt, und frohlichen Anblick ihres Kindes von Gott erbitten. Dihr Deisligen Gottes! unsere Fürbitter! wir bitzten euch ihr wollet diesem schmerzlich gesbährenden Weibe zu Hilfe kommen, und ihr durch eure Fürbitte eine glückselige Entbindung, dem Kinde aber die Gnade der heiligen Tause ben Gott erstehen, Amen.

Seufzer eines gebährenden Weibes unter währender Geburt zu sprechen.

Es komme mir zu Hilfe der Sohn des lebendigen Gottes, der aus einer reinen Jungfrau zur Welt gebohren worden. Du reine Jungfrau glückselige Mutter Christi: aus deren unbesleckten Liebe der eingebohrne Sohn des ewigen Vaters entsprossen ist, bitte für mich, und erwird mir eine glückliche Geburt. Ave Maria, 2c.

## Danksagung nach glücklicher Beburt.

Sobald die Kindbeterinn so viel Krafien hat, daß sie wieder lesen kann, kann Te solgendes Gebet sprechen.

allerheiligste Drenfaltigkeit, Gott Bater, Sohn und heiliger Beift! ich eine unwurdige Dienerinn fage dir aus illen meinen Kraften herzliches Lob und Dank, daß du mich aus lauter Gnaden on der Gefahr des Todes, und den Ge urtsschmerzen erloset, und mit einem sohlgestalten Kinde erfreuet hast. D rein gutigster Gott! mit frohlichem Deren benedene ich deine Gute, und fage berge den Dankbeiner großen Barmherzigkeit. ur Dankbarkeit opfere ich dir alle meis e erlittene Schmerzen, und alle ausges andene Noth und Gefahr. Dibr Engel nd Heiligen lobet mit mir den Herrn, nd preiset die Gröffe seiner Gute in wigkeit. Herr ich opfere dir das lie-e Kind, die Frucht meines Leibes welres ich zu deiner Ehre will erziehen, und bald es zum Verstande kommen wird, s deiner Erkenntniff und beinem Dienste iführen. So bitt ich nun, o Herr mein 21 a 2

Gott! durch Jesum Christum unsern Herrn bewahre mich, die Mutter, und das Rind vor allem leiblichen und weltli= chen Schaden, und vor allen Anfechtungen bes Satans, und vor Berführunund Nachstellungen boser Leute, damit wir im Frieden und Gesundheit leben, und beinen heiligen gottlichen Willen voll: bringen mögen. Ich gruße auch dich heil. Schutzengel, welchen Gott zum Dienste meines Rindes verordnet hat, und ber du ist unsichtbarlich gegenwürtig bist. Ich erzeige dir im Namen beines RindesChre, und befehle dir mein liebes Rind in Deis nen treuen Schutz, gleichwie der höchste Gott dir daffelbe anbefohlen hat. Bewahre es mit sonderlicher Sorgfalt vor allem Uebel und Unheil: damit ich es in Gesundheit, zur Gottes Chre erziehen, und einen frommen Diener (Dienerinn) Gottes aus ihm mahen moge, Amen.

#### Beistliches Testament.

Im Mamen bes Baters, tc.

Im N. N. ich unwürdige Kreatur Gots tes, bezeuge hier vor dem ganzer hims lischen Heere, daß ich mein Leib und Les

pen

ben von der Hand Gottes empfangen und außer dessen Gnaden bis auf dieseStunde erhalten habe. Deswegen ich dann vor dir meinem Gott bekenne, daß ich dir leibzeigentlich zustehe, und deiner Gewalt und Verordnung völlig unterworfen sen. Wie wohl dir mein Leib und Seele rechtmässig zugehören, dennoch opfere ich sie dir freywillig, also, daß du damit nach deiznem Gefallen verordnen und sie wieder von mir, wenns dir beliebig senn wird, absordern mögest.

Zum zwenten danke ich dir herzlich, für so viele leibliche, zeitliche und geistliche Gaben Gutthaten und Gnaden, welche du mir von Jugend auf, bis zu dieser Stunde erzeiget: wie auch mich vor sehr vielen Unglücken, Gefahren, Günden und Schande bewahret hast. Vornehmlich aber danke ich dir, daß du mich zu dem wahren katholischen Glauben berufen und nach deiner Aerordnung in diesem

Stand gesetzet hast.
Drittens bekenne ich reumuthig, daß ich diese empfangene Gutthaten mit Uns dank vergolten, und dir meinem gutigsten Water statt des kindlichen Gehorsames, statt Unterwürsigkeit, Ergebung in deis

nen göttlichen Willen, und Befolgung beiner Gebote unzählbare Beleidigungen zugefüget habe, welches mir nunmehr vom Grunde meines Herzens leid ist.

Wenn ich mir mein vergangenes Leben vor Angen stelle, so sinde ich es so aus, schweisend und unordentlich, daß ich mich dessen vom Grunde meines Herzens schäme, und mich vor dir reumuthig anklagen muß. Denn ich habe deinen göttlichen Sinsprechungen zuwider, nur nach meiner Sinulichkeit gelebet, deine heilige Gebote übertreten, und viele Sünden begangen, daß es für mich äußerst betrübt und besschämend ist daran zu gedenken.

Ich wünsche mir aber vom Herzen, daß

Ich wünsche mir aber vom Derzen, daß ich alle diese, sonderlich meine unbewußte Sünden klar erkennen, und eine jede abs sonderlich mit bittersten Schmerzen bes

reuen konnte.

Wie leid mir alle diese große und kleine Sunden senn, weißt du mein Gott! denn ich darf dich zum Zeugen nehmen, daß ich alles, was ich in der Welt habe, ja mein eigenes Leben gern dargabe, wenn ich nur machen könnte, daß ich dich nie beleidiget habe.

Ich habe und mache einen ganz ernsteichen Vorsatz mit deiner Gnade mein sündigeskeben zu bessern, die sündliche Geslegenheit zu meiden, und nach meiner Mögslichkeit für meine begangenen Sünden genug zu thun. Weil ich aber mit allen meinen Bußwerken nicht im Stande bin, die Menge und die Größe meiner Missesthaten abzudüssen, so will ich mit deiner Gnade so viel thun, als mir möglich und bitte dich, mir das Uebrige durch die Versdienste deines Sohnes nachzusehen, und sein bitteres Leiden und seinen Tod für mein Heil und zur vollkommenen Genugsthuung für meine Sünden anzunehmen:

Es reuet mich herzlich, daß ich all mein Lebtag so viele Menschen betrübet, und erzürnet habe. Diese alle bitte ich um Verzeihung, und erhiete mich nach Möglichkeit allen wem immer zugefügten Schaden zu erstatten, was ich aber nicht erstatten kann, wollest du ihnen für mich erstatten, und ihnen leib und geistliche

Guter ertheilen.

Allen und jeden, so mir jemals auf eis nige Weise beleidiget und beschädiget has ben, verzeihe ich vom Grunde meiner Sees le, entsage aller Rache und spreche zu meis nem gekreuzigten Jesu: Vater! verzeihe ihnen, und rechne ihnen nicht zur Sunde, was sie mir leids gethan kaben.

Mein kunftiges Leben n. Sterben übers gebe ich dir, o Gott! vollkommentlich in deinen gerechten Willen, und bezeige mit wahrem Ernste, daß ich nicht anders, noch langer zu leben und zu sterben begehre, als allein so lange, und auf solche Weise, wie es dir gefällig ist. Willst du, mein Gott! daß ich lange leben foll, Berr! bein Wille geschehe! willst du, daß ich bald sterben soll, o Herr! bein Wille geschehe! willst du, daß ich einen sauften Tod soll haben Herr! bein Wille gefchehe! willft du daß ich einen harten Tod leiden foll, Herr! dem Wille geschehe! dieß allein bitte ich daß du mir verleihest vor meinem Ende die heiligen Sakramente würdig zu ems pfangen, selig von dieser Welt zu Scheiden, und nach meinem Tode der Fürbitte ber

Släubigen theilhaftig zu werden.
Diemit bezeuge ich, daß gleichwie ich bisher im wahrem katholischen Glauben aus Ueberzeugung beständig gelebet habe, ich darin auch beständig zu verharren und zusterben begehre. Imgleichen bezeuge ich auch, daß wenn vielleicht durch Zulassung

Gottes mich der bose Feind in meinem Les ben und Sterben auf einige Weise ansechs ten sollte ich durchaus nicht darein willis gen wolle, Falls aber, das ich aus Schwachheit, oder wegen schweren Unfechs tungen auf eine Weise bewilligen sollte, so widerruffe, vernichte und verfluche ich das selbige, und bezeige hier vor Gott und der Welt, daß diese Bewilligung wider meinen Willen sen. Deswegen widersage ich ist von neuen dem leidigen Teusel, und allen seinen Werken und Eingebungen.

Ich bitte auch ist für nun und dann die seligste Jungfrau Maria, meinen heizligen Schutzengel, meine liebe Patronen, und alle Heiligen Gottes, sie wollen mir in meinem Leben, und in der Stunde des Todes von Gott erwerben wahren Glauben, sichere Hoffnung, inbrunstige Liebe, tiefe Demuth, beständige Geduld, schmerzeliche Reue, sammt alleu Tugenden, welche mir zu einem seligen Sterben nothwen-

Dia sind.

Leplich befehle ich meine ausfahrende Seele Gott dem Vater, der sie erschaffen hat, Gott dem Sohn, der sie erlöset hat, und Gott dem heiligen Geist, der sie gesheiliget hat. Meinen letten Todeskampf von

pfe Jesu Christi: meinen Todesschweiß vereinige ich mit seinem Todesschweiße, meine angsthaften Schmerzen und meinen Tod mit seinem Schmerzen und meinen Tod mit seinen Schmerzen und mit seinem Tode, und befehle dieß alles dir o mein Bott! und deiner Barmherzigkeit. Mein letzter Seufzer soll senn, ein Seufzer der wahren Liebe Gottes: und meine letzte Worte sollen senn: Jesus, Maria, Joseph, in eure Pande besehle ich meinen Geist.

Vorläusige Protestation wieder die vornehmsten Anfechtungen im Todeskampse.

perechter Gott! eine von meinem größsten Besorgnisse ist diese, daß ich bestürchte durch schwere Ansechtungen in meisnem Tode überwunden zu werden. Denn weil ich in meinem Leben, da ich ben gustem Verstande und Kräften war, von Anfechtungen überwunden so oft und leicht gefallen bin, was habe ich nicht alles von meiner Schwachheit in meinem Tode zu befürchten! darum will ich ansist diesen künftigen Anfechtungen kräftig widersagen, und dich demuthig bitten, du

du wollest diese meine Widersagung im

Himmel bekräftigen.

Und zwar erstlich bezeige ich hier vor bir meinem Gott, wenn sich in meinem Todestampfe megen meinem Glauben folls te angefochten werden, daß ich fest glaube, und bis an mein End glauben will, was die katholische Kirche glaubet. Du hast ihr beinen Benstand bis an ihr Ende verheissen, du ewige Wahrheit! hast ge-sagt, die Pforten der Hölle sollten sie nicht überwältigen, du haft ihr ben Geift ges fandt, der von deinem Bater und dir auss gehet, der sie alle Wahrheit lehret. Der Apostel, den dein Beist belebet, nannte fie den Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, und ich sollte an ihren Lehren zweifeln! Das hieffe, deine Berheiffungen und beine Wahrhaftigkeit bezweifeln. Nein, das sen ferne von mir. Du bist Gott der Bahrheit, der nicht trugen kann. D Gott ber Wahrheit! erhalte mich in Diesent seligmachenden Glauben.

Z. Sollten mir in meinem Tode gotteslästerliche Gedanken einfallen: so will ich diesen Gedanken keinen Platz geben, sondern dich o mein Gott! in tiefester Erniedrigung anbeten, loben und preisen. Ich

glaus

glanbe, daß du ein unendliches Gut, heis lig und vollkommen bist. Es sen fern von mir, daß ich in Ewigkeit etwas wis der dich meinen Gott, welches der dir ges bührenden Liebe und Ehre wiederspreche,

denken sollte.

3. Wann mir der Satan in meinem Tos de alle meine Gunden vor Augen stellen, und dieselbe so groß und schwer machen follte, daß ich schier verzweifeln mochte, fo will ich ihm mit Zuversicht antworten: Ich will burchaus nicht verzweifeln, denn ich weiß, daß die Verzweiflung die allergrößte Gunde ist, und daßman die unendlie che Butigkeit Gottes nicht mehr veruneh. ren kone, als wenn man an ihr verzweifelt. Es sen fern von mir, daß ich sollte glauben, meine Bosheit sen größer, als die gottliche Barmherzigkeit: da ich doch weiß, daß seine Barmherzigkeit unendlich größer ist, als alle meine Sunden. Gott felbsten, ber nicht lugen noch trugen kann, hat ja geschworen, er wolle alle, so ihre Sünden bereuen, und auf ihn hoffen, zu Gnaden annehmen. Darum will ich an Gott nicht verzweifeln, wenn ich schon viel tausendmal größere Sünden begangen hatte, als ich begangen habe.

feit beunruhigen sollte, als hatte ich meisne Sünden niemals würdig bereuet, noch aufrichtig gebeichtet: So will ich hier mit meinem besten Willen zuvorkommen. Denn du weißtes, mein Gott, daß es mein ernster Wille war meine Sünden würsdig zu bereuen, und aufrichtig zu beichten. Und hiemit bezeige ich vor dir meinem Gott, daß mir alle und jede begangene Sünden von Grunde meines Herzens leid sind. Und sollte ich wissen, daß ich einige nicht recht bereuet, oder gebeichtet has be, so wäre ich bereit, dieselbe abermal schmerzlich bereuen, und aufrichtig zu beichten.

4. Auch soll mich kein allzugrosses und übertrübenes Vertrauen auf meine gute Werke u. meine Gottseligkeit hintergehen und von Vertrauen auf Gott Gnade und Barmherzigkeit abführen. Denn der Mensch weiß nicht, ob er der Liebe, oder des hasses würdig sen: und Gottes Urtheile sind weit anders, als des Menschen. Wenn ich schon etwas Gutes sollte gethan haben, so ist es doch mit vielen Unvollkommenheiten vermischt gewesen, u. ist durch aus nicht so viel werth, daß ich den Hims

mel damit verdiene könne. Daher wenn mich Gott nach meinen Werken richten sollte, so würde ich unselhar verloren wers den. Deßwegen verlasse ich mich gar nicht auf meine gute Werke, sondern auf die göttliche Barmherzigkeit, und auf das bittere Leiden und Sterben Jesu Chriski. In dieser Hossung und festen Vertrausen begehre ich zu leben und zu sterben. Ich opfere auch dieß alles der göttlichen Gerechtigkeit für meine Sünden, um der Verzeihung in meinem Leben, und nach meinem Tode theilhaftig zu werden.

6. Da unsere Verschnlichkeit mit unseren Feinden, uns die Ausschnung mit Gott bewirket, so verzeihe ich allen meisnen Feinden vom Herzen alle die Unbilsden, so sie mir zugefüget haben. Ich will mich nicht nach ihnen rächen, sondern lieber um Jesu willen, das Bose mit Gusten vergelten. Dieß verschnliche Herz wünsche ich die in meinen Tode zu erhalten, erschaffe, v Jesu! daß ich dieß vom Herzen thue, und in meinem Leben und Sterben hierinn beständig verbleibe.

7. Wenn mich eine Belustigung über meine begangene Sunden, sonderlich wes

Den

gen meiner Ausgeübten Unkeuschheit, ans wandeln follte, so will ich diese verdammliche Gedanken alsbald ausschlogen, und keineswegs darein billigen. Sollte Dieß im meinem Todeskampfe geschehen, so bits te ich dich ist für damals, o mein gutige ster Jesu, du wollest mir in dieser schwes ren Anfechtung benstehen, und mir vor aller Einwilligung fraftiglich bewahren.

8. Wenn du mich o Gott! nach Deis ner ftrengen Gerechtigkeit, und meinen sündigen Werken wolltest richten, so will ich zu dir vertreulich sagen: o barmher= ziger, gutiger Gott! fetze bein Leiden und den bittern Tod deines Sohnes zwischen deiner Gerechtigkeit, und meine arme suns dige Seele, und Urtheile mich nicht nach meinen Werken, sondern nach den Berdiensten deines lieben Sohnes.

9. Und wenn du mir den Himmel vers fagen wolltest, weil ich ihn nicht verdies net habe, so will ich dir demuthiglich sa= gen: D gutiger Gott! ich habe zwar den Dimmel nicht verdienet, dennoch hoffe ich ihn zu erlangen, weil ihn mein herr Jesus Christus für mich verdienet, und zu meinem mahren Erbtheil hinterlaffen hat.

Und nun o mein Gott! bezeige ich, daß obgemeldre Vorsätze, mein ganz ernstlicher Wille und meine Meinung sene: und daß ich in den Anfechtungen in meinem Sterben auf solche, und noch kräftigere Weise begehre zu widersprechen. Hierüber rufe ich Himmel und Erde zu Zeugen und bin bereit dieß mit meinem Tode zu bekräftigen. Falls ich aber in meinem Tode kräftigen. Falls ich aber in meinem Tode etwas wieder diese mein Bezeugungen thun, reden oder gedenken sollte, so widerssage und bezeige ich hiemit, daß dieß wis der meinen Willen geschehen wurde, und deswegen unkräftig sehn sollte.

Damit ich aber in meinem Leben und Sterben hieben beständig verbleibe, des wegen liege ich allhier auf meinen Knien vor dir, o meinGott! und bitte dich durch die unendliche Begierde, so du zu dem menschlichen Heile tragest, daß du diese meine gemachte Vorsätze in dem Himmel bekräftigen, und in mir den zukünftigen schweren Ansechtungen benstehen wollest.

Besseres weis ichnichts zu thun o mein gutigster Gott! als mich durch ein tugends haftes und gottseliges Leben, zu einem seligen End zubereiten. Dieß will ich in Zutunft nach meinem Kräften thun, und

das

bas übrige von mir hoffen. Wenn ich benn thue, was an mir ist, so wirst du auch ohe ne zweifel thun, was an dir ist, und du wirst die Bersprechung beines Apostels wahr machen, da er spricht: Gott ist gestreu, und wird euch doch nicht lassen ans gefochten werden, als ihr könnt widerstes hen. Dieß bitte ich dich abermal durch die Liebe deines Sohnes JesuChristi, und durch die Fürbitte seiner Mutter Maria. Und hiemit befehle ich dir einmal für alles mal, alle meine zufunftige Anfechtungen und schwere Mengsten, und letten Todes. kampf : bittend gang flehentlich, du wols lest mir alsdann solche Gedanken in den Sinn geben, die mich aufrichten, in Deiner Gnade erhalten, und mir die zuversichtliche Hoffnung der ewigen Seligfeit eins floffen, Amen.

Dankbare Erinnerung an die Codesnothen Christi, um Brlangung der Starte in Todesnothen.

mein getreuester Erloser Christe Jest!
nimm auf dieß mein Gebet, und sen
ingedenk deiner ersten bittern Todesangst,
so dich im Delgarten bestel, als die Gotts
beit ihren Trost von dir entzog, und dich

in and Google

in so tiefe Traurigkeit versenkte, daß bu im Ungesichte erblichen, mit faltem Schweiße überronnen, in eine traftlofe Dhnmacht gerietheft, und zu beinen June gern mit halbtobter Stimme fpracheft: Meine Seele ist betrubt bis in den Tod, Diese Deine Traurigkeit beherzige ich, o mein Jesus! und danke bir berglich daß du dich um mich zu erlosen, folchen Leis den unterzogen hast. Ich erinnere mich auch hieben, in was für eine gewaltige Angst meine Seele gerathen wird, wenn fie wird empfinden, daß alle Doffnung ihres Lebens verloren, und sie unfehlbar von ihrem Leibe wird scheiden mussen. Darum bitte ich itt, o Jesu! du wollest durch deine ehemals schon überstandene Todesangst in meinen künftigen Todes angsten mir gnadig benftehen, bamit ich von aller Rieinmuthigkeit befrenet, die Stunde meines Dinscheidens getroft, und mit driftlicher Gelaffenheit erwarten mos ge, Amen.

Die zwepte Todesnoth Christi.

Dherr Jesu Christe! bankbar erinnere ich mich beines bittern Todeskams fes so du am Delberge ausstundest, als

DU

du Ben dren Stunden lang beinem Water gebeten hattest, er wolle den bittern Relch von dir nehmen; ich sehe dich im Geiste auf dein heiliges Angesicht hinfallen, mit Todesangst ringen, auf alle deine kunftis gen Leiden, fo fich in ihrer ganzen Stark: und Bitterkeit vor beine Seele stellten, mit Angst und Schrecken hinsehen, in der Todesangst mit Inbrunft beten, und beis nen Schweiß, wie Blutstropfen, auf die Erde fallen, und ungeachtet aller Marter, fo dir für unsere Sunden bevorstanden deinen Willen in den Willen deines Was ters ergeben. Dbag anch mir meine Gune den dermassen zu Herzeit giengen, wie sie dir zu Herzen gegangen sind. D daß ich fie, da sie dir zu so vielen Schmerzen Ursache waren, nie wieder begehen, und meiner Willen bem Willen Deines Baters in Thun und Leiden vollkommen unterwerfen mochte! Ja mein Jesu! das will ich, ich bereue alle meine begangene Misse thaten herzlich, und hosse von dir die Verzgebung derselben. Wenn sich die Todessangsten ben mir häusen, und die Furcht des Gerichts und Verdammniß mir den falten Schweiß wird austreiben, alsbann erinnere dich, o Jefu! biefes meines Gebeteg, B b 2

tes, und wegen deines Todeskampfes im Garten, labe mein Herz mit deinem gottslichen Troste, damit es nicht in Kleins muthigkeit gerathe.

#### Die dritte Todesnoth Christi.

Herr Jesu Christe! ich erinnere mich derjenigen bittern Todesnoth, bars ein du geriethest, als dir deine Ausspans nung und Annaglung die Spann, und Blachsadern zerriffen, die Glieder verrenket, und deine heilige Hande und Fuffe mit großen Schmerzen durchgeschlagen worden. Damals litte dein edles Herz so manchen tödtlichen Stoß deine bamas lige Leiden, waren Leiden des Todes, durch diese allerbitterste Todesnöthen, welche ich dankbar und mitleidentlich, betrachte, bitte ich dich flehentlich, daß wenn mir die Todesschmerzen so stark zu setzen werden, daß sie mein krankes Derz mit Gewalt abzustossen drohen, alsdenn wollest du in Erinnerung dieses meines Gebets, dich über meine schwere Todesenöthen erbarmen, und mich vor aller Unsehnlich und Packassischeit krässische geduld und Zaghaftigkeit fraftiglich bes wahren, Amen.

ha zedby Google

#### Die vierte Todesnoth Christi.

herr Jesu Christe! mit Dankbarkeit erinnere ich mich derjenigen bittern Todesschmerzen darein du geriethest, als du bren ganze Stunden lang am heiligen Rreuze in unaussprechlichen Schmerzen gehangen, und dein edles Herz immerdar mit heftigen Sodesschmerzen gestritten hatte, fo, daß du mit lauter Stimme zu Gott deinem Nater ausriefest! Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich perlassen. Dou mein getreuzigter Jesu! ich erkenne mich ben weiten nicht stark ges nug den Tod standhaft zu ertragen, und den letzten Anfechtungen hinlanglich zu wiederstehen, wofern du mit nicht absonderliche Hilfe und Starke vom Himmel herab sendest. Darum bitte ich dich durch Die bittersten Todesschmerzen so du um die neunte Stunde ausgestanden und durch jene überausgroße Traurigkeit, da es das Unsehenhatte, als hatte dich dein Bas ter ganzlich verlassen, du wollest mich in den letten schweren Anfechtungen nicht verlaffen, damit ich nicht von dem ledigen Satan übermunden, und des ewigen Deis les

·

les so du mir mit deinem Tode erkauft haft, verlustigt werde, Amen.

### Die fünfte Todesnoth Christi.

Derr Jesu Christe! endlich erinnere ich dich des letzten allerbittersten To deskampfes, so du in deinem Leiden gestrits ten, und darinn, du dein edles Leben das hingegeben hast. Dieses deines schmerzlichsten Todes erinnere ich mich, D Jefu! mit Dankbarkeit meines Herzens, und gedenke auch hieben, wie auch ich einmal sterben, unb bittere Todess schmerzen werde leiden mussen. Ach! wie werd ich dieselbe ohne deiner sonderlichen Dilfe ertragen, wie werde ich ohne Gefahr meines Heils hinscheiden mögen. D fferbender Jefu! gedenke, baf du den ale ferbitterften Tod, und die graufamen Peis nen deswegen hast leiden wollen, damit du mich von bem ewigen Tode erlosest, und Die Schmerzen meines Todes verringers test. So erfülle denn diese deine Wohls meinung an mir, und wegen deines als lerseligsten Todes verleihe mir aus Gnas den einen seligen Tod, Amen.

Aufopferung.

Amerghafter Jesu! diese Betrachtungen und Beherzigungen beiner Todesängsten opfere ich dir auf zur Dank-barkeit für denselben. Wenn ich einmal in Todesnothen gerathe, und mit bem bittern Tode ringen werde, alsbann erine nere dich, wie dankbar und mitleidentlich ich beine Todesschmerzen beherziget, und wie inbrunftig ich dich um sichern Ben-Rand in meinem Tode angerufen habe, A.

### Gebet zur Mutter Gottes.

Begrüffet senst du Königinn, Mutter ber Barmherzigkeit des Lebens Guß sigkeit, und unsere Hoffnung sen gegrus, set. Zu dir rufen wir elende Rinder Eva, zu dir feufzen wir Traurende und Weinende in Diesem Thal der Zahren. Gja unsere Fürsprecherinn! kehre beine barmherzigen Augen zu uns, und nach Diesem Elende zeige uns Jesum die gez segnete Frucht deines Leibes. D gutige, o milde, o suße Jungfrau Maria!

&. In aller unferer Trubfal und Ungft. R. Komme uns zu Hilfe, o allerfeligs.

fe Jungfrau Maria!

Dallergütigster Herr Jesu Christe! der du deiner gebenedenten Mutter Maria die große Gnade erzeiget hast, daß sie von dieser Welt geschieden, und glorwürdig gegen Himmel gesahren ist: ich bitte dich demuthiglich wegen der Lies de deiner jungfräulichen Mutter, du wolstest sie mir in meinem letzten Ende zu Hilse schücken, und meine arme Seele von ihr wieder alle Feinde lassen beschützt werden, der du lebest und regierest in alle Ewigkeit, Amen.

### Seufzer eines Kranken.

Siehe mein Gott, wie armselig ich hier liege, und wie viel ich nach deinem

Werhaltnisse leide.

Mein Leib ist voller Schmerzen, und meine Seele voll der Traurigkeit! mein Beist aber ist bereit zu leiden nach deis nem gottlichen Willen.

Ich opfere dir o Jesu: meine Schmers zen, zu Ehren der Schmerzen so du für

mich am Rreuze gelitten haft.

Gleichwie du deine Marter und Peisnen Deinem Bater geopfert hast, also bes gehre ich dir auch die meinigen aufzuspfern.

Oleiche

Bleichwie du dein Leiden mit größter Geduld gelitten hast! also begehre ich auch meine Krankheit mit Geduld und Gelaffenheit zu leiden.

Bleichwie du deinem Bater für bein Leiden gedanket hast: also begehre ich ihm auch für mein Leiben zu banken.

Gleichwie bein Bater bein Leiben zur Genugthuung aller Gunden angenommen hat, also wolle er auch mein Leiden für meine vielfältige Sunden annehmen.

D himmlischer Water! laß dir mein Leiden gefallen, und nimm es auf von mir zur Bezeugung meiner völligen Ersgebung in deinen göttlichen Willen. OChriste Jesu! vereinige mein Leiden mit deinem bittern Leiden! und opfere es

beinem Bater zu feinem Gefallen.

D heiliger Geift! verleihe mir beine gottliche Gnaden, daß ich diese Rranks

beit mit Geduld übertragen.

Dliebe Mutter Gottes! Die du mit beis nem gekreuzigten Sohne so großes Mits leiden getragen hast : ach; habe auch Mite leiden mit deinem arme Rinde.

D mein lieber Schutzengel! wache Tag und Nacht ben mir, und verlaffe mich nicht in dieser meiner großen Noth.

# Gebet um Erhaltung voriger Besundheit.

Simmlischer Vater! ich bin zwar mit deinem göttlichen Willen ganz zufrie-Den: weitn es aber dir gefällig und meis ner Seligkeit nicht nachtheilig ift, so bitte ich dich, daß du mich von dieser Kranks heit erlosen wollest. Wenn ich dir noch eine Zeit auf Erben dienen, und mein Beil wirken kann, so bitte ich, bu wollest mir meine vorige Schundheit mieder geben, und mein Leben noch eine Weile verlängern. Ich begehre nicht zu leben, als allein, daß ich meine Sunden abbussen, und itzt in der Zeit der Gnaden deine Gnade erwerbe. In Bereinigung bes Gebets, welches bein Sohn am Delberge verrichtete, bitte ich, und rufe dich mit der namlichen Gefine nung an, fprechend : mein Bater! alle Dins ge find dir moglich: Nimm doch biefen Bittern Relch von mir! bennoch nicht mein, fondern dein Wille gefchehe. Mein herzliebster Bater! ich bitte bich durch das brenstundige Gebet, so bein Sohn am Dels berge verrichtete, und durch den blutigen Angstschweiß, so er damals schwiste, erlose mich von der Gefahr des Todes, und Nerverleihe mir meine vorige Gesundheit, das mit ich dir noch länger diene, und für meine vielfältige Sünden Busse thue. Dennoch nicht mein, sondern dein göttlis cher Wille geschehe, Amen.

### Bitte um Geduld in Krankheiten.

ou Spiegel der Geduld, Christe Jes fu!ich bitte dich durch die Liebe, mit welcher bu unsere Schwachheit auf dich genommen und bein schmerzliches Leiden mit Freuden erduldet haft, verleihe mir Diese Krankheit mit Dankbarkeit von deis ner liebreichen Hand anzunehmen! und mit Geduld und Standhaftigkeit bis ans End zu ertragen. Stärke mich durch deis ne gottliche Gnade, daß ich dich im geringe sten nicht beleidige, noch von deinem gotts lichen Willen im geringsten abweiche. Ich begehre alle meine gegenwärtige und noch zu ertragen habende Schmerzen mit hoch, ster Geduld zu leiden, und deiner Geduld treulich nachzufolgen. Ich wünsche mir, daß ich so viel für dich leiden könnte, als du für mich gelitten hast. Und dies vors namlich darum, damit ich dir einigermassen möge vergelten, daß du für mich so vielhaft leiben muffen. Dimm Diefe meis

ne Begierde für das Werk an, und verseinige meine Geduld so fest mit deiner Gestuld, daß ich nie ungeduldig werde, Amen.

Bitte zu Christo um ein seliges Ende.

Frinnere dich, o Jesu! berjenigen gewaltigen Traurigkeit, Angst und Schres den, welche beine Seele überfielen, als Deine schwache Natur kein anderes Mittel mehr übrig hatte, als allein bas heilige Gebet. Weswegen du dich auf dein heiliges Angesicht niederwarfest, und aus allen Kräften deines Herzens deinen La-ter um Abwendung des Kelches batest. O mein Jesu! diese Stunde wird mir auch kommen, daß ich den Kelch des Lei-dens trinken, und mit dem bittern Tode werde ringen muffen. Ach! mein Jesu wie wirds mir alsbann ergehen ? wie wers De ich ohne beiner Hilfe bestehen mogen? weil ich dann fur diese Noth tein anderes Mittel weiß, als das heilige Gebet, barum falle ich auf meine Angesicht und aus bem Grunde meines Derzens bitte ich durch dein drenstundiges, Gebet, so du am Delberge gethan! durch den harten Streit fu bu mit bem Tode gestritten, und burch Den

den blutigen Schweiß, so du damals gesschwizet hast, du wollest mir in meinem Tode benstehen, und den bittern Todess kelch nur so viel versüßen, daß ich ihn ohne Gefahr meines Deiles trinken konne. Dennoch, o Herr! nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Einen leichten Tod. begehre ich nicht, sondern einen folchen, welcher zu beiner größeren Ehre und meisnem Heile gereichet. Willst du mir einen schweren Tod schicken, Herr! dein göttlischer Wille geschehe. Ich nehme selbigen an in Vereinigung der Liebe, mit welcher du den bittern Kelch angenommen hast. Dieß allein bitte ich, daß deine Gnade nicht von mir weiche, noch mich in eine Ungeduld fallen laffe. Was ich in dies sem bittern Todeskampfe leiden werde, nehme ich frenwillig an, und opfere es dir ist für dann zur Werehrung deines bittern Leidens und zum Beile meiner Seele. Wenn ich alsbann nicht konnte, oder vielleicht vergessen sollte, dir es auf zuopfern, so seps dir einmal für allemal aufgeopfert und bestens empfohlen, Umen.

# Bitte um Starke in den drey . Bengsten.

Derr Jesu Christe! ich erinnere bich der todtlichen Angst, so dich am Dels berge ergriff, als du mit einem herzlichen Seufzer sprachest: meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Durch diese erschreckliche Todesangst bitte ich dich, daß du mich in den dren letten Mengsten meines Herzens ftarfen wolleft. Starte mich, o Jefu! wenn ich noch unter den Lebendigen senn werde, und werde nicht wissen, ob ich noch lebens dig sen. Starke, und verlasse mich nicht o Jesu! in berienigen Stunde, wenn meis ne Geele von meinem Leibe scheiden wird, und wird nicht wissen, in was für eine Ewigkeit fie treten wird. Gen mir auch anadig in demjenigen Augenblicke, wenn ich vor deinem Richterstuhle werde erscheis nen, und nicht wissen werde, was für ein Urtheil ich empfangen werde. Ach Gott! wer wird meine zaghafte Seele in diesen bren erschrecklichen Mengsten troften, wenn Du o Jesu! dich von mir wendest? Dara um bitte ich bich durch die dren todtlichen Mengsten, so dich am Delberge ergrifs fen, und durch die drey todtlichen Stoffe;

T

komme ich bald von der Jinsternist ins unvergängliche Licht; so komme ich aus der Gefängniß in die vollkommenste Freyheit, vom Schmerzen und Rummer in die ewige Ruhe. Da wird mir aller Kampf für Tugend und Seligkeit reichlich vergütet; für die Nachrede der Ros n wird mir das Lob der Engeln zum Theil, für meis ne Thränen ein ewiges Jubelkest; ich wers de einen preiswürdigen Schöpfer sehen; den, der mich gemacht hat, werde ich sehen! meinen Erlöser werde ich sehen, der für mich am Kreuze erblässet ist, werde ich in seiner Herrlichkeit sehen.

Schutzengel der Gerechten, führet mich durch den unbekannten Weg zu meinem Richter, zu meinem Velohner, zur Freus de meines Herzens, zu Jesu Christo hinzauf. Ihr gehet diese Strasse immer hin und her, ihr hab Vefehl von eurem und meinem Gott, mich nicht zu verlassen, dis ich in der großen Stadt des Lebendigen Gottes anlange. Kommt, führet mich in die Gesellschaft der vollendeten Gerechten.

6. Harre aus, o Glaube! nur noch eis ne kleine Wile. Haare aus, es sind nur noch wenige Augenblücke: so werden diese

C c Seuf.

Seufzer in ewige Hallelusa vemandelt sen. Nur noch einige Schritte, so ist die Reise des Lebens vollendet. Meine Pilgerschaft ist zu Ende, ich steheschon an den ewigen Thoren meines Vaterlandes. Meine Augen mögen immer brechen, ich werde den König der Herrlichkeit se hen; meine Junge mag erstarren, ich werde den Namen meines Erlösers im Lande der Seligen aussprechen; meine Hütte mag zusamensinken, für mich ist ein Haus im Himmel von Gottes Hand gebauet.

7. Jesus! Jesus! an dich glaube ich bis ich dich sehe; auf dich hoffe ich, bis ich ben dir bin: dich liebe ich, bis in deiner genisse: vergeben ist mir alle Sunde, des

Himmels Erbe bin ich.

8. Jesus! Jesus! zerrissen ist der Fallstrick. Entronnen bin ich dem Netze des Woglers: befreuet bin ich, Halleluja: in deine Hände empfehle ich meinen Geist.

## Befehlung meiner Seele.

Defu! da ich noch ben gutem Verstand de bin, befehle ich dir meinen Geist, damit er dir befohlen sen, wenn ich ihn nicht mehr befehlen kann. Gedenke, o Jestu! wie schmerzlich es dir porkam, da dich dein

dein Water in beiner letten Nothverlaß fen hatte: durch diese beine bittere Bers laffung bitte ich, bu wollest mich alsbann nicht verlaffen. Durch biejenige Liebe mit welcher du am Rreuze mit ausgespannten Armen haft wollen hangen und fterben, bitte ich, du wollest meinen ausfahrenden Geift in beine gebenedente Arme aufnehe men. Durch Diejenige Liebe mit welcher du mit gewaltiger Stimme und gransas mer Pein hast sterben wollen, bitte ich, Du wollest mir die Todesangsten verrins gern, und einen feligen Tod verleihen. In Bereinigung der Ergebenheit, mit welcher du beinen Water beinen Beift befohlen haft, befehle ich dir meinen Beift, sprechend: o Jesu meine Liebe! in Deine Hande befehle ich meinen Geift D Jes su, mein Erloser! in deine Gnade befehle ich meine Seele. D Jesu! du Brautigam meiner Seele, in Deine unaussprechliche Liebe, so du zu dem Menschen trägst, bes fehle Ich meine reumuthige Secle! itt und in der Stunde meines Todes, Amen.

Mutter der Barmherzigkeit! und eine Erbarmerinn der Elenden, ich bin nicht würdig von deinem Sohne erhöret zu werden, denn meine Sünden sind schwer und vielfältig, ich habe ihn oft beleidigetz weil ich mehr die Wollust und die Welt, als Gott, meinen Erschäffer geliebt habe. Darum bitte ich, erbarme dich meiner, weil du keinem Barmherzigkeit versagest, der dich darum bittet, und bitte deinen Sohn für mich Sollte ich länger leben, so will ich mich bessern, meinem Willen zu deinem Sohne kehren, und nichts anderes, als ihn lieben. Vor allen Dingen aber ist mir leid, und seusze darüber, daß ich so wenig Gutes gethan habe, zu Shren deines Soh-

Seufzer dem Sterbenden zu=

flucht, Amen,

nes, meines Erlösers: darum bitte ich dich, o gutige Frau! erbarme dich meiner, und sen meine Fürsprecherinn ben Gott, denn nach ihm bist du meine größte Zus

Jesus Maria steh mir ben. Jesus, Maria, kommt mir zu Hilse. Jesus Maria, verlasset mich nicht.

Denn du hast bein edles Leben für mich dargegeben: und du hast den bittern

Tob für mich gelitten.

Darum reuet es mich, daß ich bich beleidiget habe: weil ich anstatt des Dankes dir Beleidigungen zugefüget habe.

Dennoch verzage ich nicht wegen meis nen Gunden : fondern glaube und hoffe festiglich, du werdest mir sie verzeihen.

Ich hoffe auch, du wirst mich im Gna-Den aufnehmen, und mich aus lauter

Butigkeit selig machen. Auf meine Berdienste verlasse ich mich nicht: benn ich weiß, daß dieselben nichts sind.

Sondern auf deine Barmherzigkeit verlasse ich mich: und auf dein bitteres

Leiden sepe ich meine Bertrauen.

Auf die Fürbitte Maria und aller Deis ligen Gottes verlasse ich mich : und vorzüglich auf die unendliche Berdienste unsers Erlosers und Seligmachers, Jesu Christi, setze ich meine gange hoffnung und ganges Vertrauen.

Auf dich, o Herr! habe ich gehoffet; ach laß mich-nicht ewiglich zu Schan

ben werden.

2113

Allhier halte einwenig fill, darnach

mein lieber Freund, wir wollen wiedes rum den lieben Gott anruffen, und mit Andacht ein heiliges Vater unser, Ave Maria, und Glauben beten: denn, diese dren Gebeter haben große Macht, den bosen Feind zu vertreiben.

Tent sprich deutlich und vornehmlich ein Warer unfir, Ave Maria und den Glaus ben. Wenn der Brenke nicht mehr beten kann, so mag er zuhören, und in seinen

Bedanken diefe Worter faffen.

Imgleichen so lang der Branke noch den Verstand and Gehör har, kann man auch die Liraner vom Mamen Jesu, dom bittern Leiden und von der Mütter Gotstes betren Doch ist daber zu beobachten, daß man ihm mit vielem Verbeten und Vorschreyen nicht ermide, oder wohl gar zur Ungedusch reizte. Daher nuß man sich nach den Umständen richten, und sich klug und vorsichtig daber benehmen.

Wein er nun eine Weile gerubet bat, kann man ihm wieder folgenon Seufzet

zurufen, oder vorbeten.

Jesus, Maria, Joseph, stehet mir ben Icsus, Maria, Joseph verlasset mich

Hur

Serr! in deine Hande befehle ich meis nen Geift. Herr! in deinen Schutzübers gebe ich mein Leben und Sterben.

In deine Gnade befehle ich mein reus müthiges Herz. Deiner Barmherzigkeit befehle ich meine angstliche Secle, und

meinen bittern Tod,

D Jesu du Sohn Davids! erbarme bich meiner. D Jesu du Sohn der Jung, frau Maria! erbarme dich meiner.

Wegen beines bittern Leidens, erbarme dich meiner, wegen Deines schinablichen

Todes, erbarme bich nieiner.

D himmlischer Bater! sen mir gnädig O Christe Jesu! sen mir gnädig. Oheis. Liger Geist! sen mir gnädig.

Beilige Maria, bitt für mich. Heilis ge Moria, steh mir ben. Heilige Maria,

verlaß mich nicht.

Gedenke, wie oft ich dich angeruffen habe. Gedenke, wie oft ich dir mein letztes befohlen habe.

Jest wende deine barmherzig Augen zu mir, jest zeige mir dein mutterliches

Herz.

Ach! treibe den hosen Feind fern von mir: Ach troste meine Seele in Dieser großen Noth. Dheiliger Joseph, steh mir ben. O heiliger Joseph, komme mir zu Hilfe.

Ach bitte für mich, und erwirb mir

von Gott ein seliges Ende.

Dihr meine liebe Patronen, bittet für mich, o ihr heil. Engel, streitet für mich.

D ihr liebe Beilige, erwerbet mir ben

Gott Gnade und Barmherzigkeit.

D Herr! in beine Hande befehle ich meinen Beist. D Herr! in beine Gnade befehle ich meine Seele.

D Jesu du mein Herr und Gott, durch dein Kreuz und bittern Tod, ver-

las mich nicht in dieser Noth.

Ach wasche meine Seele mit deinem kostbaren Blute, reinige sie von aller Unsreinigkeit, damit sie wurdig werde, vor deinem reinen Augen zu erscheinen.

Setze dein heiliges Kreuz und bitteren Tod zwischen dem Gericht und meine

Seele.

Ach! gehe nicht mit mir ins Gericht, denn por dir wird kein Mensch bestehen.

D Jesu, dir lebe ich. D Jesu dir sters be ich. O Jesu, dein bin ich Tod und lebendig.

Issus, Maria, Joseph stehet mir ben: und nehmet meine armr Seele in eure heilige Hände.

## Litaney für einen Sterbenden. 393

# Litaney für einen Sterbenden.

Phrije elenson. Christe elenson. Phrie elenson. Chrifte bore uns Chrifte erbore uns.

Gott Bater vom Simmel, erbarme bich feiner, (ibrer.)

Gott Cobn Erlofer ber Welt, erbarme bich feiner, (ibrer,)

Bott beiliger Beift, erbarme bich feiner, (brer,) Beilige Drenfaltigfeit ein emiger Gott, erbarme b. 6

feiner, (ibrer,) Befn, bu Gobn bes Lebenbigen Gottes, Jefu, du Gobn der Jungfreu Marid, Reju, du Cobn Davids, Du allergutigfter Jefu, Du allerliebffer Jefu, Du allergnabigffer Jefit. Du allermildefter Jefu, Du affer barmberzigfter Jefu, Du allerfuffer Jefu, Beilige Maria, Deilige Gottes , Gebahrerin. Deilige Jungfrau aller Jungfrauen, Du liebe Mutter. Du gutige Mutter, Du treue Mitter, Du treubeigige Mutter, Du mirleidige Mutier, Du barmbergige Mutter, Du anabenreiche Mutter,

Selliger Michael,

Deie

|                                        | 41 41 44 4                                             | 4       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
|                                        | , bitt für ihn (sie.)                                  |         |
|                                        | , bitt für ihn (fie.)                                  |         |
|                                        | und Erzengel bittet für ihn                            |         |
| Alle beilige Chore                     | der feligen Beiffer, bitter :                          | c.      |
| Beiliger Johannes                      | ber Täufer, but für ibn, (                             | fie.) - |
|                                        | bitt für ibn (fie.)                                    |         |
|                                        | , bitt für ibn (fie.)                                  | -       |
|                                        | chen und Propheten, bitte                              | t 2c.   |
|                                        | en Testaments, bittet für ihn                          |         |
| S. Deter.                              | D. Bartholomae,                                        | 8       |
| D. Paule,                              | D. Bartholomae,<br>D. Mathae,                          | 100     |
| S. Undreas                             | S. Simonde,                                            |         |
| A. Safuhe ber are                      | Bere. H. Thabde,                                       | 計       |
| 5) Tohannes.                           | D. Mathia.                                             | 출       |
| H. Thomas,                             | H. Mathia,<br>H. Barnaba,                              |         |
| S. Jatube der fle                      | inere. D. Lufa.                                        | (Fe)    |
| D. Philippe,                           | B. Marto.                                              | 3       |
| Alle heilige Anoffe                    | I und Evangeliften, bittet fi                          |         |
| (fie.)                                 | Tano Coungenpen, onter p                               |         |
| Mile heil Winger                       | bes Bert, bittet far ibn (f                            | ie.)    |
| Mille hait unschuld                    | ige Rindlein, bittet für ibn                           | (Se Y   |
|                                        | D, Laurenti,                                           | 12      |
| 6 Minanti                              | 6 Schaffiane                                           | 15.     |
| O Canali                               | 5. Gebaftiane,                                         | =       |
| 6 Wais                                 | 6 Georgi                                               | =       |
| 5). Well,                              | 6 Gurasi                                               | 3       |
| 5). Eppriane,                          | H. Blast,<br>H. Georgi,<br>H. Eustachi,<br>D. Maurite. |         |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |                                                        | مصرا    |
| (fie)                                  | er und Nothhelfer, bittet fi                           | ne (bu  |
| D. Gilveffer, bitt                     | für ibn, (fie.)                                        | 1,      |

| S. Ambreff,           | 5). Augustine              | 150           |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| D. hironyme,          | S. Martine,                | A.E.          |
| D. Difolae,           | H. Morberte,               | (B) 11        |
| n Gilmeffer.          | H. Gregori,                |               |
| Alle beilige Bischopf | e und Lehrer, bittet fir i | hn (se.)      |
| Mile heil. Rirchentel | rer, bittet für ibn (pe.)  |               |
| S. Antoni,            | Dominice,                  | 123           |
| D. Bernarde,          | h. Benedifte,              |               |
| S. Francisce,         | D. Xaweri,                 | W 10 -        |
| Deineich,             | 5. Ludwig,                 | 7             |
| Heineich,             | S. Bruno,                  | \$            |
| D. Roche,             | D. Antoni v. Pad           | ua,           |
| 5. Aleri,             | 5. Petre v. Ullfan         | b. 3          |
| 5) Benzeslae,         | A. Francisce v. S          |               |
| Alle heilige Priefter | und Leviten, bittet für i  | bn (sie.)     |
| Alle beil. Monche u   | nd Einfidler, bittet für i | hn (fie.)     |
| H. Anna,              | D. Magbalena v.            | Daj.          |
| S. Agatha,            | D. Elifabetha,             | 8             |
| S. Manes,             | S. Francista,              | Bitt für ihn, |
| B. Ratharia,          | D. Magdalena,              | 12            |
| D. Margaretha         | S. Licia,                  | 1             |
| D. Retharina Ger      | ien. H. Cacilia,           | ्र जि         |
| S. Rlara,             | H. Barbara, 🚉              |               |
| Di Ther fia,          | D. Christiana,             | (Fig.         |
| 5. Martha Egypti      | aka H. Rosalia,            |               |
| Dorothea.             |                            |               |
| Alle beil. Jungfrau   | en und Martyrinnen, E      | ittet für     |
| ibn, (fie.)           |                            |               |
| Mile beilige Wittn    | en, bittet für ibn, (fi    | (*)           |
| Alle Beilige und      | reunde Gottes, bittet f    | ur ibn,       |
| (fie.)                |                            |               |

Erisk ibn ffle) o Derr

Gen uns gnabig, verschone uns o Berr! Gen uns gnabig, erbore uns o Detr! Bon allem Uebel. Won allen Gunden. 23on beinem 3orn, Bon deiner Gtrafe, Bon fcmerer Rranfheit, Bon biftern Schwerzen, Won großen Mengften, Bon schweren Anfechtungen, Bon aller Ungebuld, Won aller Aleinmuthigfeit, Bon aller Berzweifiung. Bom Zweifel im Glauben, Bom Geifte ber Gottesläfterung. Bom Schrecken bes Feindes, Bon Anschauung des Cataris, Won großer Furcht des Lodes, Bon einem unfeligen Tobe, Bon bem emigen Tobe, Durch beine beilige Menschwerbung, Durch beine fuffe Geburt, Durch beine fdmergliche Befchneibung, Durch beine Opferung im Tempel, Durch beine Blucht im Egypten, Durch beine Traurigfeit am Delberg, Durch beinen erschrecklichen Todestampf, Durch beinen blutigen Tobesschweiß, Durch beine schmäbliche Befangennehmung, Durch beine falfche Bertlagung. Durch deine schimpfliche u.fcmerzliche Beiglung, Durch Durch beine spottische Krönung, Durch beine ungerechte Verurtheilung, Durch beine Kreuzigung, Durch beine Kreuzigung, Durch beine bittere Kreuzmarter, Durch beinen schmerzlichen Tod, Durch beine glorwürdige und siegreiche Auferstebung,

bung, Durch beine glorwürdige Himmelfahrt, Durch beine reiche Verdienste, Durch die Fürbitte beiner Mutter,

Durch die Furbitte aller Beiligen,

Wir arme Sander. Wir bitten dich erhore uns.

Dag bu bie Geele verschoneft, Daß du biefer Geele verzeibeft, Daß bu ibr treulich benftebeff, Daß du ihr Geduld verleiheft, Daß du ihre mabre Reue mitheileft, Daß du fie in beiner Gnade erhalteff, Daß du fie im Glauben ffarteff, Dag du in ihr die Hoffnung vermebreft, Daß du fie vor Anfechtungen bewahreft, Daß du ihr deine Liebe mittheileft, Dag du fie wider den bofen Feind farteft, Daß du fie vor der Bergweiflung bebutteft, Daß du ihr die Gunden verzeiheft, Dag du ihr ein feliges Ende verleiheft, Daf du ihr die Strafe nachlaffeft, Dag du fie von Mafeln reinigeft, Daß du ibre Saufzer in Gnaden aufnehmeff,

Das du ihre Schmerzen linderst,

Das

398 Litaney für einen Sterbenden.

Daß du ihr guddiger Richter senest, wir bitten bich erhore uns.

Daß du ibr die Setigkeit mitthrileff, wir bitten bich

erbore uns.

D du Lamm Gottes, welches bu binnimmff die Gumben der Welt; verschone uns o Jefn!

D bu Lanim Gottes, welches du binnimmft bie Gun-

ben ber Welt, erhore une o Jefu !

D du Lanin Gottes, welches du hinnimmff die Suns den der Belt, erbarme dich unfer o Jesu! Jesu Christe hore uns. Jesu Christe erbore uns.

Bater unfer te. Ave Maria in

y. herr! erhore mein Gebet. R. Und lag mein Geschren ju dir fommen.

parmherziger gütigerGott! erhöre unser bei dem Kenten für das Heil dieser ars men Seele zu dir ausgiessen, und deine grundlose Barmherzigkeit stehentlich ansrusen. Ach! siehe doch an ihre großeNoth, schmerzliche Seuszer, bittere Peinen, harsten doeskampf und äußerste Gefahr, und wegen der Liebe deines Sohnes Jesu Christi, wie auch wegen der Fürkätte und Versdienste der seligen Jungfran Maria und aller Heiligen, trage Mitleiden mit dieser analle

Infrario by Google

Aufopferung ber Berdienste Christi. 399

angsthaften Seelen! damit sie von ihrer Quaal errettet, und von ihren Mackeln gereiniget, in ihrer erstenUnschuld vor deinem gottlichen Angesichte erscheine. Durch Besum Christum unsern Herrn, Amen.

# Wenn die Seele verschieden ift.

Seele, welche ist von dieser Welt in die Ewigkeit abgeschieden ist: demüsthiglich bittend, du wollest ihr ein gnadiger Richter senn, und durch deine unendeliche Barmherzigkeit verzeihen, was sie durch Schwachheit der menschlichen Nastur wider dich gesündiget hat. Durch die Verdienste des bittern Leidens und Stersbens deines Sohnes Jesu Christi, lasse ihr die verdienten Strafen nach, und sührte sie zu deiner himmlischen Glorie, Amen.

Herr gieb ihm (ihr) die ewige Ruhe, Lind das ewige Licht wolle ihn (sie) erleuchten, Amen.

Sunf Vater unfer und Ave Maria.

Ge:

Anrufung zu Gott um die Erlofung

Marmherziger himmlischer Vater! ich bin zwar nicht würdig dich zu bits ten, noch von dir erhöret zu werden: weil ich aber für diejenigen bitte, Deren Erlofung bir, als ihrem Bater, lieb fenn muß, so zweiste ich nicht, daß mein Gebet vot Dir angenehm und ben lieben Geelen ers sprießlich seyn werde. D gutigster Water fieh mit Augen beiner Barmherzigkeit die Seelen an, welche nach beinem Ebenbild erschaffen sind, und auf dich beständig gehoffet und geglanbet haben. Deine vatertiche Liebe wolle dich zur Barmherzigkeit und zur Erlösung beiner lieben Rinder bewegen.

Ehriste Jesu! der du am heiligen Kreuze de deine weinende Mutter mitleidentlich angesehen hast, wende auch deine mitleidigen Augen zu deinen lieben Brüdern und Schwestern; und laß ihre schwerzelichen Seufzer dein mildreiches Herz durchdringen. Reinige sie mit deinem kostbaren Blute, und was ihnen an der Senugthung mangelt, das ersetze durch

Deine reichen Berdienste.

ba Gnas

Gnadenreicher heiliger Geist! mit gnädigen Augen siehe an diejenigen Sees len, welche dein Tempel sind, und die du zu deinem Tempel in der Tause einz geweihet hast. Ach erbarme dich ihrer, und erquicke sie mit deinem göttlichen Troste: Und was noch an der Genugs thuung ihrer Strafe abgehet, das erz statte du mit deiner Heiligkeit, denn du bist die Quelle aller Heiligkeit.

Zür die verstorbenen Eltern, Brüsder, Schwestern, und Blutsfreunde.

D Gott! ber du unserer Natur eingegeben hast, unsere Eltern, Brüder und
Blutsfreunde zu lieben, ich bitte dich des
müthiglich, daß wenn noch meine Eltern,
oder einige von meinen nächsten Freunden,
in der Quaal des Fegseuers sollten ausges
halten werden, und sie aus Barmherzigs
teit daraus erretten wollest. D gütiger
Gott! höre an ihre Seufzer und Klagen,
siehe an ihre Pein, beherzige ihre Schmers
zen und Elend; und erbarme dich ihrer.
Zu deren Erlösung opfere ich dir alle Liebe
und Treue, so unser Derr Iesus Christus
seinen Blutsfreunden erwiesen, und alles
Mitleiden, so er an dem Kreuze hangend,
mit

für die Seelen, welche an Gut gesch.ic. 405

mit ihnen gehabt hat, wie auch endlich sein bitteres Leiden und Tod, und seine unendlichen Verdienste, Amen.

Sur diesenigen Seelen, welchen du an ihrem Gut oder Ehre geschadet, oder deine Schuld nicht bezahlet hast.

Jeder Mensch muß sich sehr huthen, seis nem Mebenmenschen an deffen Ehre over Bute zu schaden, weil die Sunde nicht ans ders verziehen wird, als wenn der Schaden wieder gut gemacht wird. Doch bat er dem Machsten, der nun verstorben ist einmal deschadet, und kann nun den Schaden nicht anders ersegen als durch Gebet, fo ist er in seinem Gewissen schuldig, für die zu beten, benen er seinen Schaben gue gefüget, oder eine rechtmäßige Schuld nicht bezählt hat, und wegen Armuth des fen Erben nicht gablen kann; du kannst und follst auch zuweilen eine beilige Messe für sie boren. Dieß kannst du wohl thun, wie wohl du arm biff, damit du zum weniasten durch dieses Mittel den Schaden ober deine Schuld einiger maffen erfereft, die du nicht anders zu ersenen vermagst.

gerechter Gott! der du nicht das geringste unbelohnet, und ungestraft lassest, ich bitte dich für diesenigen lieben See,

da izada Google

Seelen, denen ich in diesem Leben an ihrem Gut oder Ehren Schaden zugefüget, und die gemachten Schulden nicht bezahlt has be, Du mein Gott! weißt, daß ich ihnen ist die benommene Ehre und Gut, herze lich gern wieder geben, und die Schulden ihren Erben bezahlen wollte, wenn iche nur auf irgend eine Beife thun konnte. Beil mir aber dieß wegen Armuth nicht moglich ift, darum bitte ich demuthiglich, du wollest aus dem Ueberflusse deiner Reichthumer, und aus dem Schape der Wers dienste deines Sohnes, diesen abgeschiedes nen Seelen Gutes beweisen, und ihren Erben Gluck und Segen zuschicken. Zur Genugthuung für Strafen, so diese liebe Seelen der göttlichen Gerechtigkeit noch schuldig sind, opfere ich dir die reicheste Genugthung, durch welche unfer Herr Jesus Christus, alle Schulden der Welt überflufig bezahlt und beine Gerechtig= keit vollkommentlich verföhnet hat, Amen.

Sur diesenigen, für welche niemand

Thriste Jesu! der du auf Erden ein Hels fer der Verlassenen gewesen bist, ich bitte dich absonderlich für diesenigen Sees

Ien der Verstorbenen, welche von aller Welt ganz und gar verlassen sind. Ach! siehe an mit den Augen Deiner Barmbers zigkeit ihre Quaalen, und erbarme du dich ihrer, der du ein Water der Berlassenen bist Ich bitte mit folchem Eifer für sie, als ich für meine liebste Freunde bitten mochte. D Christe Jesu! der du der armen verlassenen Welt zum Heile vom himmel herabgestiegen, und allezeit eine sonderliche Neigung zu allen Berlassenen getragen hast, ich opfere dir diese Deine Liebe zu ihrem Deile, und durch Dieselbige bitte ich, du wollest bich über ihre Verlassenheit absonderlich erbarmen, und fie ans ihren Quaalen erretten, Umen.

### Litaney für die Abgestorbenen.

Rive elenson. Christe elenson. Anene elenson. Christe bore uns. Christe erhore uns.

Gott Bater vom Dinmel, erbarme dich ber driff-

graubigen Geeten.

Gott Sohn Erlofer der Belt, erbarme bich ber driftgianbigen Seelen.

Gott beiliger Geift, erbarme bich ber driffglaubis

gen Geelen.

Deilige Drenfaltigfeit, ein einiger Gott, erbarme dich der driftglaubigen Geclen.

Pellige Maria, bitt ffir die driftglaubigen Seelen.

Dei

Beilige Gottes Gebahrerinn, bitt far bie chrifte glaubige Seelen. Deilige Jungfran aller Jungfrauen, bitt fur bie driffglaubige Geelen. 5. Michael, bitt für alle driftglutbige Seelen, D. Gabriel, bitt für alle driftglaubige Geelen. 5. Raphael, bitt fur alle driftglaubige Geelen. Alle beil. Engel und Erzengel, Alle beil. Ehronen und Berrschaften, Alle beil. Fürftenthumer und Gewaltige, Alle beil. Kraften der Simmel, Alle heil. Cherubinen und Seraphinen, Alle heil. Patriarden und Propheteu, Alle heil. Apostel und Evangelisten, Alle beil. Marenrer und Rothbelfet, Alle beil. Bifchofe und Lehrer, Alle feil. Monche und Ginfiedler, Alle beil. Pilger und Buffer, Alle beil. Jungfrauen und Martprinnen, Alle beil. Rlofterfrauen und Ginfiedlerinnen, Alle beil. und Auserwählte Gottes, Gen uns gnabig. Berfcone fie, o Berr! Gen une gnabig. Erlofe fte, o Derr! Bon allem Uebel, Won allen Gunden, Bon deiner Strafe, Bon beinem Born, Bon beiner ffrengen Gerechtigfeit, Bon bem Wurm des nagenden Bewiffens, Bon bem langmierigen Berlangen nach ibrer Geligfeit.

Von

Bon ben brennenden Flammen, Bon ben graufamen Deinen, Bon ber erichrectlichen Gefangnif. Durch beine unbeflectte Empfangnif. Durch beine gnadenreiche Geburt. Durch beine fcmergliche Beschneibung, Durch beine Flucht in Egnpten, Durch beine vierzigtägige gaften. Durch beine tiefe Demuth, Durch beine außerfte Armuth, Durch beinen volltommenen Geborfam, Durch deine reinfte Reufcheit, Durch beine fandhafte Gebuld, Durch beine brennende Liebe, Durch bein bitteres Leiben, Durch beinen blutigen Tobesichweiß, Durch deinen fcmerglichen Tob, Durch beine beiligen funf Bunben, Durch bein koftbares Blut, Durch beinen Tod mid Begrabnif. Durch beine beilige Auferftehung, Durch beine glorwurdige Dimmelfabrt, Durch die Gendung des beiligen Beiftes, Bir arme Gunder.

Wir bitten bich, erbore uns. Daß bu fie verschonett,

Dag du ihnen verzeiheft,

Daß du fie von ihren Deinen erledigeff, Daß du fie aus ihrer Quagl erretteft,

Daß du fie durch die heiligen Engel troffest,

Daß bu fie mit beinem flaren Lichte erleuchteft,

Dafi

#### 408 Litancy für die Abgestorbenen:

Daß du fe mit beiner Anschauung erfreueft, wie bitten bich erhore uns,

Daß du ihnen die emige Anhe mittheilest, wir

bitten bich erbore uns.

Daß du uns erhoren wolleft, wir bitten dich er-

Jesu Christe, wir bitten bich erbore uns.

Du Lamm Gottes, welches du himmmit bie Sunden der Welts erbarme dich der Griftglausbigen Seelen.

D bu Lamm Bottes, welches bu binnimmft bie Sunden ber Welt, erbarme bic ber driftglaus

bigen Geelen.

D bu Lamm Gottes, welches bu hinnimmff bie Gunden ber Belt, erbarme bich ber driftglaus bigen Seefen.

Jefu Chrifte bore uns. Jefu Chrifte erbere une.

Aufopferung.

re ich dir zugleich mit deinen Bers diensten, so du den gläubigen Seelen durch dein Leiden und deinen Tod erworben hast. Durch diese bitte ich dich, du wollest dich ihrer erbarmen, und sie von ihrer Peinen erretten. Sonderlich aber erbarme dieh derschiigen Seelen, für welche ich am meissten zu beten schuldig bin, und du willst, daß ich am meisten beten solle; damit sie aus ihrer Quaal errette, dich um so mehr lieben, ehren und benedenen, Amen.

# Megister der Gebeter dieses

| Morgengebeter.                                     |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Befehlung zu ber allerheil. Drepfaltigfeit, Seite  | 3         |
| Bu Der Mutter Gottes,                              | 4         |
| Ru feinem Schukengel.                              | 5         |
| 2n foinen Matronen                                 |           |
| Tägliche Gebeter zu der allerheil. Drepfaltigfeit. | 6.        |
| Zu Tein Christo.                                   | Mr. A     |
| Bu der Mutter Gottes.                              | 7.        |
| Bu ben heiligen Patronen. ermil id. mit bei        | ا شنگ     |
| Fur geift. und leibliche Freunde.                  | , 8)      |
| Kur die verstorbenen Freunde.                      | \$107.30° |
| Mondacheter. Bon Geite 9 bis                       | 19.       |
| Rirchen - und Meggebeter. Bon Seite 20 Dis         | 40        |
| Reichtneheter. 33on Seite 42 018                   | 54        |
| Bieheter nach der Beicht. Won Geite 55 Dis         | 58        |
| Kammuniongeheter. Bon Gette 60 010                 | 96        |
| Weheter nach det Rommunion. Bon Seite 09 515       | 80        |
| Braftiges Ablaggebet in der Ablagfirche.           | -1र्कर    |
| Gieheter zum heiligen Sakrament.                   | 83        |
| Litauen von dem hochmurdigen Gaframent.            | 99        |
| Tagzeiten von der allerheiligften Drenfattigteit.  | 102       |
| Litanen von der allerheiligsten Drenfattigreit.    | 111       |
| Gebeter zu Christo. Bon Geite 115 pis              | 121       |
| Litanen vom füßen Ramen Jefu.                      | 122       |
| Gebeter jum Leiden Chrifti.                        | 124       |
| Gebet vor einem Rreuge.                            | -         |
| Bu Maria unter dem Rreuge.                         | -         |
| To Ga Valana Guaraclift                            | 125       |

Bef.

# Register.

|   | Befvergebeter ju Chren des Leidens Chriffi. | 125   |
|---|---------------------------------------------|-------|
|   | Litanen bom bittern Leiben Chrifti,         | 141   |
|   | Gebet zu ber Mutter Gottes.                 | 145   |
|   | Lobspruch zu Maria.                         | - 40  |
|   | Bu bem fußen Damen Marid.                   | 146   |
|   | Freundliche Liebtofung Maria.               |       |
|   | Bertrauliche Bitte gu einem Marienbilbe.    | 148   |
|   | Gebet vor einem Befperbilde.                | 154   |
| , | Bitte ju Maria in Betrübniß.                | 194   |
|   | Bergliche Unrufung Mavia,                   | ***   |
|   | Um ein feliges End.                         | 155   |
|   | Die Lauretanische Litanen.                  | 157   |
|   | The fifth will for the second second second | 159   |
|   | Gebet ju den Beiligen.                      | 162   |
|   | Um Fefte eines Apostels.                    | 165   |
|   | Que Ge Vahanie dem Canan                    | - ( - |
| • | Bu St. Johans dem Täufer.                   | 166   |
|   | 34 St. Johann dem Evangeliffen.             | 167   |
|   | Gebet zu St. Laurentio.                     |       |
|   | Zu St. Sebastian und Rocho.                 | 168   |
|   | Bu St. Francisco.                           | -     |
|   | Andacht ju St. Antonio von Padua.           | 169   |
|   | Unbacht ju St. Jofeph.                      | 172   |
|   | Gebet in einem Anliegen.                    | 173   |
|   | Litanen ju Gt. Joseph.                      | 175   |
|   | Lagliche Befehlung ju St. Joseph.           | 178   |
|   | Andacht zu St. Anna.                        | -     |
|   | Tägliches Gebet zu St. Anna.                | 180   |
|   | Bur beiligen Magdaleng.                     | 181   |
|   | Bur beiligen Barbarg.                       | 182   |
|   | Bur heiligen Apollonia. Talland in der      | -     |
|   | Quantation But                              | 183   |
|   |                                             | - 03  |

# Register

| Bu ben Gesponsen Chriffi.                  | 185    |
|--------------------------------------------|--------|
| Tägliches Gebet zu einem Beiligen.         | 185    |
| Litanen ju allen Deiligen.                 | 187    |
| Bebete auf alle bobe Vefte bes Jahres.     | 196    |
| Adventgebeter.                             | 1007   |
| Webet unter der Roratemeffe.               | -      |
| Gebet am Gefte ber Empfangniß Marid.       | 199    |
| Bebet am St. Thomastage.                   | 202    |
| Bebet in ber beiligen Chriffnacht.         | 203    |
| Bebet am beiligen Chrifttage.              | 205    |
| Drey Gebete ju Jofir bem Reugebohrnett.    | 207    |
| Dankgebet am Enbe bes Jahre,               | 216    |
| Gebet am Reujahrstage:                     | 323    |
| Ein anderes.                               | 225    |
| Um beiligen dren Konigstage.               | 227    |
| Em anderes.                                | 230    |
| Um beiligen Lichtmeftage.                  | 231    |
| Ein anderes als Betrachtung.               | 234    |
| Um St. Mathiastage:                        | 237    |
| Um Afchermitewoche vor Empfangung ber Afch | e. 238 |
| Mach Empfangung der Afche.                 | 240    |
| In der beiligen Faffenzeit.                | 242    |
| Der Pfalm Miferere.                        | 246    |
| Um Maria Berfundigungstage.                | 2)0    |
| Um beiligen Palmfonntage.                  | 258    |
| 2m Grundomerstage.                         | 261    |
| Am Grundonnerflage nach ber Deffe, and     | 2      |
| Um Grundonnerftage Dachmittag, ben Be      | file   |
| chung der beiligen Graber.                 | 269    |
| Am heiligen Charfrentage.                  | 2 270  |
| Um Charfamftage als Betrachtung.           | 276    |
| Att.                                       | Im     |
|                                            | 20111  |

# Register.

| PIL DEL DELLAMON OF PROPERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 282   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Am heiligen Oftertage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284   |
| Um Offermontailes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291   |
| My Gt. Philipi und Jafobitage?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 293   |
| Mm Kremerfindungstage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284   |
| Ston Sano her Dimmeliabit Christie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 295   |
| Mm hoft. Minattfelte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300   |
| Mm Ganntoge Det heil. Drenfaltigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 304   |
| 2m beil. Fronleichnamstage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311   |
| Chriftlicher Pfalm unter der Projesion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313   |
| Dim Ger Detri und Paulitages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 315   |
| Um Maria Beiminchungstage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116   |
| Am St. Magbalenatage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317   |
| Um St. Jakobitage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 318   |
| Am Gr. Annatage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |
| Am Seffe Portiunfule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     |
| 21m beil. Lauventitage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319   |
| 21m Maria Dimmelfahrtstage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| I'm St. Bartholomaitage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32F   |
| Min Geffe der beiligen Schugengeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15-35 |
| Mm Maria Gebuttstage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325   |
| Am St. Matthaitage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326   |
| Min St. Michaelistage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     |
| Min offer Deilsontages and book                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327   |
| Of May Expolontages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 328   |
| Colors an Grate Am aller Secretinges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 330   |
| Dem Rosso Das Orferung Whatthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332   |
| Gebes um ein fchones Better.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Co. L. A. A. Booommerrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333   |
| The Gas and Quit how IIndemulietos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335   |
| Unberung Gottes ben einem Donnerwetter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 337   |
| AND ALLES AND AL | 100   |

### Registers

| Bebet einer weltlichen Jungfraue              | 339   |
|-----------------------------------------------|-------|
| einer Bittfrau.                               | 340   |
| einer Chefrau.                                | 3,42  |
| ber Cheleute um tagliche Rabrung.             | \$143 |
| ber Eltern fur ihre Rinder.                   | 344   |
| ber Rinder fur ihre Eltern.                   | 345   |
| eines Weibes, in einer ungerathenen Che       | . 346 |
| Gebet eines schwangern Weibes, welches fie    | [0    |
| . baid bas Rind das Leben bat fprechen, un    | (f)   |
| alle Monate wiederholen tann.                 | 348   |
| Bebet ju Chrifto am Rrenze por der Geburt.    | 350   |
| Andachriges Gebet für ein Beib, fo in Ri      | 1,10  |
| Desnothen iff.                                | 352   |
| Seufzer eines gebahrenben Beibes unt          | er.   |
| mabrender Geburt ju fprechen.                 | 354   |
| Danffagung nach glicflicher Beburt.           | 355   |
| Beiffliches Seffament.                        | 356   |
| Borlaufige Protestation, micher die vornehuis | en    |
| Unfecheungen im Endeskanipfe.                 | 362   |
| Dankbare Erinnerung an bie Tobesnoth          | en    |
| Chrifft, um Erlangung ber Starte in ?         |       |
| desnothen.                                    | 369   |
| Gebet gu ber Mutter Bottes.                   | 375   |
| Geufzer eines Rranten.                        | 376   |
| Gebet eines Rranfen.                          | 378   |
| Gebet um Erlangung Boriger Befundheits        | 379   |
| Bitte um Gebuld in Rrantheit.                 | 380   |
| Bitte um ein feliges Ende.                    | 381   |
| Bitte um Statte in ben breijen Mengften.      | 383   |
| Bedanfen eines Berechten, ben bem bere        | in-   |
| nabenden Tode.                                | 384   |
|                                               | -     |

# Register.

| Befehlung feinet Geele.                                    | 386 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Bu der Mutter Gottes.                                      | 388 |
| Seufzer in Maria vor bem Tobe.                             | 389 |
| Sciefzer dem Sterbenden ju fprechen.                       | _   |
| Litanen für einen Sterbenden.                              | 395 |
| Bebet wenn die Geele verschiebent.                         | 401 |
| Gebet für die Abgefforbenen.                               | 402 |
| Aufopferung bes bittern Leidens fur alle Geel im Begfeuet. |     |
| Unruffung ju Gott um Erlofung ber arm                      | 403 |
| Für die verftorbenen Eltern, Bruber, Schm                  | 61  |
| fern und Blutsfreunde.                                     | 404 |
| Gur Diejenigen Geelen, welchen bu an ihre                  | m   |
| Sut ober Chre gefchadet oder beine Schu                    |     |
| nicht bezahlet haft.                                       | 405 |
| Fur biejenigen, fur welche niemand betet.                  | 406 |
| Litanen für die Abgestorbenen,                             | 407 |

## Ens e





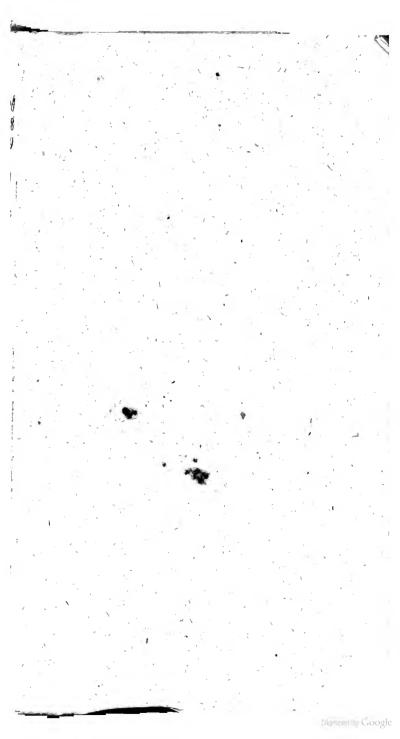

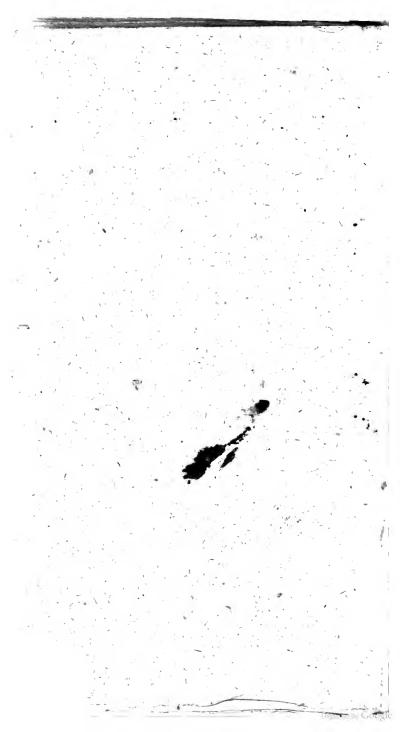



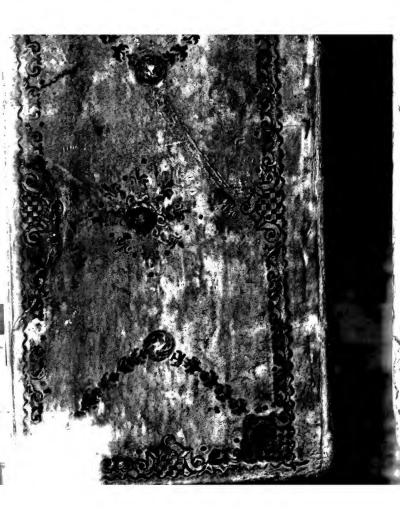



